

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# PORFIRIO DIAZ DER SCHÖPFER DES HEUTIGEN MEXIKO



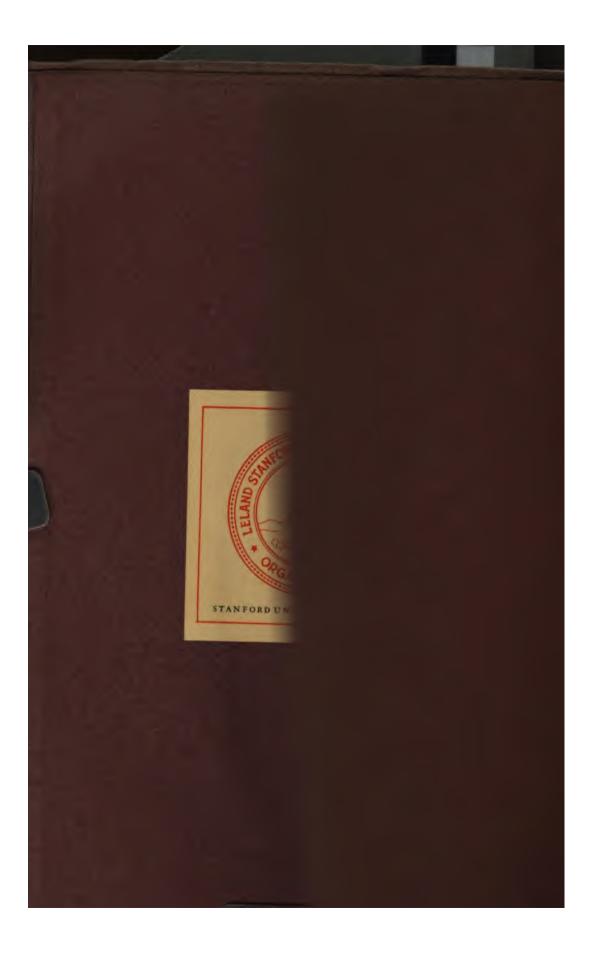

Pedro Guesalaga Berlin, 1906



Pedrofuesalaza Berlin, 1906

. .

>

•

. .

p 🛊 –



# Charling Ding

# Dar 2 - The besternings

... May Sharest

.

.

.

1 - - 1



Tweedie, Ethel Brilliana Harley

# Porfirio Diaz

# Der Schöpfer des heutigen Mexiko

von

Mrs. Allec Eweedie

Deutsche autorifierte Abertragung

pon

3. Saworra

Mit 16 Bollbilbern



Verlin W. 35 B. Behr's Verlag

40

# F1233.5 D53 T914

.... Frau Tweedie hat sich nicht begnügt diese Grundlinien der Charafteristit einer bedeutenden Persönlichkeit zu einer Heldenbiographie im Stile der Carlyle'schen hero-worship auszuspinnen, sondern ihr Gegenstand ist neben dem Staatsmann der Staat, der durch ihn konsolidiert und mit mächtigen Eisendahnlinien nebst anderen Elementen der modernen Zivilisation durchdrungen worden ist, welchem er, dem ungeheuren Mißgeschick der Silberentwertung zum Trop, das Renommee der Kreditwürdigkeit verschafft und erhalten hat . . .

Unter dem Gesichtspunkt des Panamerikanismus betrachtet, erscheint die Publikation von Fran Tweedie als ganz besonders bedeutungsvoll. Sie stellt sich die Aufgabe zu beweisen, daß in Mexiko mit seinen 20 Millionen römischtatholischen Einwohnern, die spanisch, aztekisch oder sonst eine Indianersprache sprechen, ein eigenartiges weltgeschichtliches Element in die Höhe kommt, fähig, seine Unabhängigkeit gegen die Yankees zu verteidigen, wie sie es gegen die lateinischen Weltreichspläne Napoleons III. zu behaupten vermocht hat. Eine Rede des nordamerikanischen Kriegsministers Tast macht besonders deutlich, wie aktuell das Werk der geistreichen englischen Versasserin ist . . .

Wie an ber Erhaltung der Unabhängigkeit der Mittels und Aleinstaaten gegenüber den großen Weltmächten überhaupt, ist Deutschland an der Fortdauer der Selbständigkeit Mexikos interessiert. "Unser zweitsurchtbarster Rivale" nennt Frau Tweedie die Deutschen, indem sie konstatiert, daß der deutsche Handel mit Mexiko noch reißender anwächst als der amerikanische. "Amerika und Deutschsland bekommen den ganzen Handel", klagt sie, "und sie verdienen es".

Unter biesem Gesichtspunkt wie unter vielen anderen wäre dringend erswünsicht, daß das zeitgemäße, glänzend geschriebene Buch der gründlich untersrichteten Bersasserin dem deutschen Lesepublikum durch eine Übersehung zusgänglich gemacht würde.

(Aus: Breug. Jahrbücher April 1906.)

# Inhalt.

|             | **                                                  | Seite   |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Vorwort .   |                                                     | V       |
| 1. Rapitel. | Der Beginn einer glanzenben Laufbahn                | 1-6     |
| 2. "        | überblid über bie Geschichte Megitos bis zum erften |         |
|             | Auftreten von Diaz                                  | 7-17    |
| 3. "        | Diaz bietet Santa Anna Trop                         | 18-26   |
| 4. "        | Er fampft für bie Juariften                         | 27-45   |
| 5. "        | Megifos Reformfampf                                 | 46-60   |
| 6. "        | Buebla wird burch die Frangofen belagert            | 61-77   |
| 7. "        | Maximilians Antrage                                 | 78-88   |
| 8. "        | Diag' Gefangenschaft und Flucht                     | 89-105  |
| 9. "        | Maximilians Erlaß                                   | 106-111 |
| 10. "       | Diag entflammt bie Gubftaaten gum Rampfe fur bie    |         |
|             | Freiheit                                            | 112-127 |
| 11          | Raiserin Charlotte                                  | 128-139 |
| 12. "       | Die Erstürmung von Puebla                           | 140-152 |
| 13. "       | Des Raifers Tob                                     | 153-163 |
| 14. "       | Die Übergabe von Megifo                             | 164-174 |
| 15. "       | Diaz wird Präfibent                                 | 175—189 |
| 16. "       | Für Mexiko beginnt eine neue Ara                    | 190-206 |
| 17. "       | Der Einfluß einer Frau                              |         |
| 18. "       | Leben in ber Gesellschaft und auf ber Strafe        | 222-238 |
| 19. "       | Bie Megito feine Schulben bezahlte                  | 239-256 |
| 20. "       | Das Leben im Saufe bes Prafibenten                  |         |
| 21. "       | Die Legislatur und ein Bigeprafibent                |         |
| Anhang      |                                                     | 297-309 |

# Borwort.

Man wundert fich vielleicht, daß ich, als Englanderin, ein Lebensbild bes Präfibenten von Mexifo verfaßt habe, daher will ich einige erklärende Borte beifugen. Als ich im Jahre 1900 ein neues Buch zu ichreiben beabsichtigte, öffnete ich den Atlas, um unter den Ländern der Erde Umichau gut halten, und Mexiko feffelte besonders meine Aufmerksamkeit. Es ichien alles zu bieten, was ich für einen neuen Stoff wünschte, - geschichtliche Tradition, Romantif, malerischen Sintergrund, Naturschönheiten. Empfehlungsschreiben ausgerüftet, brachte ich sechs wunderbar schöne Monate in dem herrlichen Lande zu. Ich bereifte es von Norden nach Guben, von Often nach Westen, und für die weniger kultivierten Landesteile, in benen bie Reife für Beige hatte gefährlich fein konnen, gab mir General Diag in liebenswürdiger Fürforge ein Geleit von Solbaten mit, benen fich Beamte, Senatsmitglieber, Ingenieure und einige Freunde zugefellten, die alle gern die gute Gelegenheit benutten, das Land zu durchforschen. Go ritt ich einmal zehn Tage lang mit 22 herren und 40 Soldaten burch die Berge, befuchte alte Aztekentempel und fah mir ausgebehnte Raffee=, Buderrohr= und Tabakpflanzungen an. Das Ergebnis ber Reise war mein Buch "Mexito, wie ich es fah". Es hat in England und Amerika bedeutenden Erfolg gehabt.

Als ich im Herbst 1904 gute Freunde in den Bereinigten Staaten besuchte, sud mich ein Telegramm des Präsidenten von Mexiso ein, auch in sein Land zu kommen. Mein sehnlicher Bunsch war, seine Biographie zu schreiben, und eines Tages brachte ich mein Anliegen zur Sprache. Er lehnte zuerst bescheiden ab; aber schließlich gelang es der Überredungskunst seiner Gemahlin, ihn meinen Bünschen geneigt zu machen, und als ich seine Hauptstadt verlassen hatte, bestätigte er die Gewährung meiner Bitte durch nachstehenden liebenswürdigen Brief, den ich in der Übersehung wiedergebe:

VI

Merifo, ben 23. November 1904.

### Sehr verehrte Mrs. Tweedie!

Da Ihr Buch "Mexiko, wie ich es sah" nicht nur ein neuer Beweis für die Wahrhaftigkeit ist, die alle Ihre Schriften auszeichnet, sondern auch eine gute Bürgschaft, daß dieselben Bedingungen in Ihren Schilberungen von Land und Leuten in dem nächsten Buche vorwalten werden, trage ich kein Bebenken, Ihnen Dokumente über die fortschreitende Entwicklung des Landes anzuvertrauen und auch solche, die sich auf meine Person beziehen. Mögen sie durch Ihre intelligente Feder, in Ihrem leichtslüssigen Stil der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

Mit dem wärmsten Dank für Ihre diesem Unternehmen gewidmete eifrige Hingebung bin ich Ihr aufrichtig

ergebener Porfirio Diaz.

"Was bewog ihn zu dieser Liebenswürdigkeit?" könnte man fragen. Einzig und allein der Gedanke, daß ich durch mein Buch "Mexiko, wie ich es sah", etwas für sein Land getan hatte. Zudem wußte er, daß ich keine eigennüßigen Zwecke verfolgte, sondern in vollster Unabhängigkeit, nur aus freundschaftlichem Interesse schrieb.

Ein John Morley müßte sein Lebensbild entwerfen; benn Diaz gleicht in vieler hinsicht bem großen Glabstone, bessen Charakter und Persönlichkeit uns Morley so treffend vor Augen führt. Er gleicht ihm in seiner Einsachheit und ruhigen Würde, in der Borliebe für eine behagliche häuslichkeit und in der Bielseitigkeit seiner Interessen.

Während meines Besuches saßen der Präsident, seine Gemahlin und ich täglich stundenlang in angelegentlicher Unterhaltung beisammen. Da sie wußten, daß ich nicht lange in Mexiko verweilen durste, — nicht sechs Monate wie das erstemal, — opferten sie mir so viel von ihrer Zeit, um mir zu helsen. Wenn ich nicht sicher war, ob ich die technischen Ausdrücke in spanischer Sprache ganz richtig verstand, übersetzte seine Gemahlin sie geläusig, so ging die Arbeit gut vonstatten. Er bemühte sich langsam und deutlich zu sprechen, — das tut er stets Ausländern gegenüber, — und seine Gemahlin spricht so vorzüglich englisch, daß sie mühelos den Dolsmetscher macht. So lauschte ich gespannt den Schilderungen des bedeutenden Herrschers, des Schöpfers einer Nation. Einer der hervorragendsten Männer Mexikos schrieb mir kürzlich: "Ich din dessen als ihn zum Präsidenten

Borwort. VII

wählen wird. Wir lieben ihn jeden Tag mehr und mehr; Gott sei Dank, ist er so gesund, daß er immer jünger und jünger aussieht." Ich hatte den Borzug, in den letzten Jahren viele interessante Persönlichkeiten kennen zu lernen, aber niemand hat auf mich mehr den Eindruck geistiger Bedeutung gemacht als General Diaz. Je näher ich ihm während der vielen Monate, die ich in seinem Lande zubrachte, trat, desto mehr lernte ich ihn bewundern und schätzen.

Im Dezember 1904 wurde er zum siebenten Male zum Präsibenten gewählt. Es ist sein Werk, daß die Millionen, über die er regiert, jeht untereinander und mit der Welt in Frieden leben. Vor ihm hatten in 59 Jahren 52 Diktatoren, Präsidenten und Monarchen um die Herrschaft im Lande gekämpst. Was so vielen mißglückt war, gelang ihm. Im November 1876 wurde General Diaz zum erstenmal Präsident von Mexiko. Nur einmal hatte er für vier Jahre die Machtstellung aufgegeben, weil die Verhältnisse im Lande es damals verlangten. Diaz wußte, daß Mexiko einen unbeugsamen starken Herrscher brauchte, er wußte, daß die Revolution auß entschiedenste unterdrückt werden mußte, wenn das Land in friedlicher Entwicklung gedeihen sollte — und er hat sein Ziel so vollkommen erreicht, daß es ihm selbst wie ein Wunder erscheint.

Er ift ein schöner, fraftiger Mann, 5 Fuß 8 Boll groß, breitschulterig, mit warmer, flarer, gesunder Sautfarbe, furzgeschnittenem, weißem Haare und dunkeln, tiefliegenden Augen; in feinem schwarzen Gehrocke, in grauen Beinkleidern und weißseidener Krawatte sah er wie ein ein= facher, liebenswürdiger Privatmann aus. Er sprach nachbrücklich, mit scharfer Betonung, aber ohne die ben Spaniern eigenen lebhaften Bewegungen — ein Mann mit eifernem Willen, scharfem Berftande und vollkommener Selbstbeherrschung. Er hat ein tiefes, klangvolles Organ, und obgleich von Natur schweigsam und gewöhnlich ernft, besitt er viel Berftandnis für humor und liebt ein gutes Wigwort. Obgleich Diag aus bem Bolfe hervorgegangen ift, hat er das Auftreten eines Fürsten, er ift durch und burch vornehm und flößt sowohl Liebe als Ehrfurcht ein. Alle neuen Telegramme aus ben englisch-amerikanischen Reitungen werden für den Präsidenten täglich ins Spanische übersett. Nichts geht in der Welt bor, wobon er nicht Renntnis nimmt. Er ift ber Mobernfte ber Mobernen; sobald er von einer neuen Erfindung, einem Fabrikat, einer wissenschaftlichen Entbedung hört, entfendet er einen geeigneten Bertreter, um Erfundigungen einzugiehen. Darum ift Mexito fo auf ber Sobe, mit allen Reuerungen vertraut. VIII Sectort.

Seine Stellung ist aber auch einzig in ihrer Art; benn er tann sosort praktisch aussühren, was er für ersprießlich hilt; er wird durch keine Kommissionen und lange Verhandlungen gehindert. Wenn andere Nationen kaum an die Aussührung einer Sache denken, hat er sie schon vollkommen sertiggestellt. Durch seinen Neichtum an Wineralien und Bodenerzeugnissen verschiedenster Art ist Wexiko ein bevorzugtes Land mit den weitgehendsten Aussschehren surchkreuzen das ungeheure Gebiet, das sich in seiner Längenausdehnung von 2000 Meilen etwa von Island bis Nordafrika erstrecken würde. Neue Hasenpläze sind eröffnet, die Heimat der alten Azteken ist im Begriff, immer größere Fortschritte zu machen. Und das Gedeihen, alle Erfolge sind das Wert des General Diaz.

Die meisten Menschen haben mit 75 Jahren unter den Gebrechen des Alters zu leiden. Der Präsident hört vorzüglich, benutt selbst beim Lesen kaum ein Glas, und ist auf der Jagd stundenlang unterwegs, ohne Ermüdung zu zeigen. Er gleicht einem energischen, rüstigen Manne von 50 Jahren und regiert Mexiko mit der Kraft und Begeisterung eines Jünglings. Einer seiner ersten Minister sagte zu mir: "Seine Negierung erweckt Liebe, nicht Furcht; streng, sogar hart und grausam ist er gewesen, allein das Bolk weiß, daß die Gelegenheit es ersorderte, und sie lieben seine Strenge ebenso wie seine Güte. Sehen Sie, Mexiko ist ein riesengroßes Land, wir haben nur eine kleine Heeresmacht, und unser Bolk ist von Natur unfügsam; daher knölnen wir das, was er als Herrscher erreicht hat, noch höher schähen, als der Ausländer es vermag.

Auf meinem Heimwege von Weriko, Weihnachten 1904, machte mich einer der einflußreichsten Männer von der Regierung zu Washington, vielleicht der einflußreichste, durch die Bemerkung stutzig: "It Wexiko bereit, ein Teil der Bereinigten Staaten zu werden?" "Wexiko?" rief ich verwundert. "Ia, Wexiko; ist es bereit, sich mit Amerika zu vereinen?" "Nein — sicherlich nicht," erwiderte ich bestürzt. "Wexiko ist ein ganz anderes Land, hat eine andere Bevölkerung, sie reden dort eine andere Sprache, haben andere Gedanken, Ziele und Ideale. Wexiko hat geschichtsliche Erinnerungen, es ist voll Romantik und Poesie, während Sie hier neu und kaufmännisch sind." Er lächelte. "Ich meine, gerade deshalb würden wir uns ergänzen und besto besser zusammenpassen." "Ich glaube, nein! Wexiko und die Bereinigten Staaten würden unter einer Flagge noch weniger eins werden als Finnland und Rußland."

Dreieinhalb Jahre nach meinem ersten Besuche war ich im November 1904 wiederum in der mezikanischen Hauptstadt eingekehrt. Gine kurze Spanne Zeit, um die kulturelle Entwicktung eines Bolkes zu fördern, allein der Mann, der das Szepter führte, hatte in den 1277 Tagen die überraschendsten Berbesserungen zuwege gebracht.

Daß Präsident Diaz der bedeutendste Staatsmann des 19. Jahrhunderts sei, mag eine fühne Behauptung scheinen, und doch werden mir die Leser hoffentlich zustimmen.

Für jeden Irrtum in dem Werke bin ich allein verantwortlich. General Diaz tat mir die Ehre an, mir lange Auszüge aus seinem Tagebuche anzuvertrauen, er erzählte mir viel aus seinem Leben; ich war mit ihm bei vielen öffentlichen Amtshandlungen und vielen Privatgesellschaften zugegen; er machte mich mit vielen Begebenheiten aus der Geschichte des Landes bestannt, nannte mir viele Zahlen, — und ich habe das Land selbst von Ende zu Ende durchsorscht, — allein es bleibt zu bedenken, daß ich das Buch in London, 7000 Meilen von Mexiko entsernt, verfaßte, und es können sich Irrtimer eingeschlichen haben, die er verbessert hätte, wenn ihm Zeit und Gelegenheit dazu gegeben worden wären. Aus seinem liebenswürdigen Briefe werden meine Kritiker ersehen, daß er großes Bertrauen in mich setzte, und ich will nur hoffen, daß die Arbeit seinen Erwartungen einigermaßen entspricht.

Er hofft in nächster Zeit in den Bereinigten Staaten und in Europa Besuche zu machen, und die Leser werden dann selbst beurteilen können, ob meine Schilberungen des Mannes mit ihren Eindrücken übereinstimmen. Gleichviel, wann er kommt und wohin er geht — ein warmer Empfang wird dem General Porfirio Diaz und seiner hochbegabten Gemahlin überall bereitet werden.

Lonbon, Weihnachten 1905.



# Erftes Rapitel.

# Der Beginn einer glänzenden Laufbahn.

Porfirio Diaz ist am 15. September 1830 geboren. Bei meinem ersten Besuche im Jahre 1900 war er also 70 Jahre, die man ihm nicht ansah, und bei meiner Rücksehr im Winter 1904 erschien er noch jünger; das ist um so merkwürdiger, als sonst in diesem Lande der kurzen Jugend ein frühes Alter solgt. Seine Stellung in der Weltgeschichte ist einzig, denn obgleich er nur stets neu zu wählender Präsident einer Republik ist, hat er tatsächlich ein Vierteljahrhundert lang regiert. Sein Wille ist allmächtig. Monarch und Demokrat in einer Person, zügelt er mit eiserner Hand Millionen, und doch lieben sie ihn. Manche nennen ihn einen Despoten, jedoch ist Gerechtigkeit der Grundzug seines Despotismus. Ohne äußeren Prunk lebt er anspruchslos wie ein Privatmann. Unbegleitet geht und reitet er durch die abgelegeneren Straßen von Mexiko, in die sich noch vor einigen Jahren kein Mensch allein wagte; undewassnet ging kaum einer aus. Er aber durchstreift allein die Umgebung seines Sommerschlosses in Chapultepec.

Diaz ist nicht reich, benn sein Staatseinkommen beträgt nur 50000 Dollars, also halb so viel als der Lordmanor von London bezieht. Er lebt sparsam, verschwenderisch ist er nur im Wohltun.

Er hat sich von ganz unten herauftämpfen müssen; das verleiht ihm erhöhte Bedeutung unter den großen Männern des 19. Jahrhunderts. Wohl hat Bismarck, wohl haben Garibaldi und Abraham Lincoln Unvergeßliches für ihr Baterland geleistet, aber sie brauchten nicht, wie Diaz in seiner dreißigjährigen Präsidentschaft, ihr Land erst zu einem Kulturstaate umzuschaffen, es vor dem Bankerotte zu retten, Käuberbanden zu friedlichen Staatsbürgern zu erziehen — kurz, aus einem Chaos einen blühenden Staat erstehen zu lassen.

Sein Lebenslauf mutet uns wie ein Roman an. In frühfter Kindheit fett der Kampf ums Dasein ein; lange Jahre ununterbrochener Kriege Dias, Der Schöpfer des hentigen Wexito. folgen, schwere Berwundungen bedrohen sein Leben, in tollfühner Flucht entrinnt er der Gefangenschaft, fesselt nun den Sieg an seine Fahnen und wird endlich Präsident, um es dauernd zu bleiben.

Lon väterlicher Seite stammt Diaz aus vornehmer Familie; aber er legt als Republikaner keinen Wert barauf; bagegen ist er stolz, daß seine Großmutter eine Indianerin aus dem edelsten Stamme der Urbewohner Mezikos, den Mixtecos, ist. Porfirios Bater, José Faustino Diaz, hatte ein kleines Gasthaus in Dazaca, der Hauptstadt des gleichnamigen Staates im süblichen Meziko, und hier sind Porfirio und sechs andere Kinder geboren. Diese Stadt spielte später als Schauplat seiner größten kriegerischen Erfolge eine wichtige Rolle. Drei Jahre nach Porsirios Geburt starb der Bater an der Cholera und ließ die Mutter mit sieben kleinen Kindern in beschränkten Berhältnissen zurück. Die umsichtige Frau nahm den Kampf ums Dasein mutig auf und löste die schwierige Aufgabe, aller drückenden Sorge und Not zum Trop.

Diaz' Baterhaus ift lange bahin, aber auf ber ihm lieben Stätte erhebt sich ein Bau nach seinem Herzen, "die Schule Porfirio Diaz'". Mit dieser aus Staatsmitteln erbauten und erhaltenen Schule brachte man bem Präsidenten eine Hulbigung dar. Er selbst hat in vorgerückten Jahren es oft beklagt, daß er keinen besseren Unterricht in der Jugend genossen hatte, und sorgt daher jest unermüdlich für die Hebung der Bolksbildung.

In Dazaca erinnern sich noch einige alte Leute des Knaben Porsirio, besonders seiner Borliebe für das Soldatenspiel. Sein Vaterhaus lag nahe dem Kloster La Soledad, das den Namen des Schutzligen der Stadt trug. Es war ein alter Brauch, daß am Namenstage des Heiligen Freudenschüsse aus allen möglichen Waffen abgeseuert wurden. Wochenlang vor dem Feste sparte der Knabe seine Centavos, und es war seine größte Freude, an dem Festtage auf das platte Dach des Hauses zu steigen, die Pistolen abzuseuern und mit Ergößen den sich verziehenden Rauchwölschen nachzussehen. Diese Feste bilden einen Glanzpunkt seiner Knabenerinnerungen. Später interessierte sich Porsirio lebhaft für die Hahnenkämpse; ihnen zuzusschauen war seine Sonntagserholung nach der angestrengten Arbeitswoche. Noch heute sind diese Kämpse die beliedteste Volksbelustigung. Die Borstellungen sinden entweder auf einem dazu bestimmten Kampsplaße gegen Eintrittsgeld statt, oder die Indianer veranstalten dieselben an irgendeiner Straßenecke, wo die Zuschauer nur wenige Centavos bezahlen.

Den ersten Unterricht genoß ber kleine Porfirio in der Gemeindeschule bes Ortes. Bon seinem 14. Jahre ab besuchte er die Freischule in dem

römisch-tatholischen Seminar, benn es war nicht nur ber sehnlichste Wunsch seiner Mutter, sondern auch der gang besonders bringliche seines Baten und Berwandten mütterlicherseits, bes Bischofs von Daraca, daß er fich später bem geiftlichen Stande widmen follte. Schon bamals war ber Unterricht in Mexiko frei; heutzutage ist die Einrichtung so allgemein, daß selbst ber militärische Zögling in ben betreffenden Anstalten frei erzogen wird. Der Rabett ift allerdings verpflichtet, nachher vier Jahre zu bienen; falls er aber nicht Luft hat, diese gange Zeit abzudienen, muß er nachzahlen, was für feine Erziehung verausgabt worden ift. — In des Bräfidenten Jugendzeit war der Schulunterricht also frei, aber es bestand fein Schulzwang. "Daber", fagte General Diaz mit bem ihm eigenen luftigen Augenzwinkern, "werde ich wohl die Schule oft geschwänzt haben, um mit einigen fleinen Freunden auf dem Felbe umberzuftreifen. Unfer größtes Bergnugen war, auf einen der aus den Minen heimkehrenden Erzkarren flettern und mitfahren zu burfen. Wie noch beute zogen Ochsen biefe alten Marktfarren mit ben großen, festen, aus einem einzigen Baumstamme geschnittenen Rabern. Uns Jungen buntten die Rarren die schönften Rutschen ber Welt. Wir fühlten uns wie die Ronige, wenn wir fo ben Ochfen gufahen, die Staub aufwirbelnd, langfam und ichwerfällig bem Marttplage gutrotteten."

Auch dem Truthahnverkäufer schlossen sich die Jungen gern an, der seine Herde — wie heute noch — durch die Straßen trieb und ausries: "Vendedor de guajolotes?" (Wer kauft Truthühner?) Die Truthähne sind für Mexiko charakteristisch; ist doch das Nationalgericht "mole de guajalote", Truthahn mit Psessenschaft und vielen Gewürzen gedämpst; solche Leckerbissen waren dem kleinen Porsirio natürlich noch fremd. Es ist ein hübsches Bild, wenn der Heinen Porsirio natürlich noch fremd. Es ist ein hübsches Bild, wenn der Hit mit der Truthahnschar naht, und die Hausfrauen herbeieilen, um ihre Wahl zu tressen. Die erstandenen Bögel werden in einen Käsig gesperrt und darin die zum Gebrauche gemästet. Für Diaz und seine Kameraden war es ein Hauptvergnügen, die Truthähne zu fangen und sie den Frauen nach Hause zu tragen.

Als Porfirio älter wurde, machte er sich selbständig durch Erteilen von Unterricht. Einen Teil seines Verdienstes legte er für Stunden in lateinischer Grammatik, Logik und Philosophie an (Studien, die zu jedem Beruse nötig waren) den Rest gab er als kleinen Zuschuß seiner Mutter. Schon hier erkennen wir in dem Knaben den Bater des Mannes. Die Gabe, sein frischerworbenes Wissen sogleich anderen mitzuteilen, war ihm sein Lebtag förderlich.

Bon feiner Mutter fpricht ber Brafibent in reigenber Beife: "Mis mein Bater ftarb, waren wir febr arm. Sie war noch jung, batte 7 Kinder, natürlich alle Sande voll zu tun. Ich glaube, mein Bruder Felix und ich waren recht unnuge, mutwillige Jungen. Wir fletterten gern, die ftacheligen Novalbäume riffen unfere Rleiber in Jegen, turz, wir machten alle Anabentollheiten mit, aber meine Mutter war ftets gutig, fie schaffte von fruh bis fpat, immer darauf bedacht, uns zu wohl gesitteten Kindern zu erziehen. Urme Mutter!" Bie viel fie für ihre fieben Rinder gu tun hatte, fann man sich leicht vorstellen. In dem fast tropischen Klima gedeihen die Raftus- und Moebecken mit den drei Boll langen Dornen, an benen die Rleiber ber ben gangen Tag in Freiheit herumtollenden Kinder unbarmbergig hangen blieben. Da gab es benn ftets zu naben, zu fliden, zu waschen. Mit Tagesanbruch war die muntere Schar wach und mußte, ebe fie zur Schule ging, Raffee und Tortillas zum Frühftud haben. Tortillas find bas beliebtefte Gebad und Bolfsnahrungsmittel, eine Art Daisfuchen. "Meine Mutter", fagte Diag, "war eine fromme Ratholifin, und ber Bischof von Dagaca stand ihr nicht nur als Berwandter, sondern, ba er mein Bate war, auch als "compadre" febr nabe. Der "compadre" nimmt in Merifo eine fehr wichtige Stellung in ber Familie ein; er fteht Bater ober Mutter naher als Brüber, Schwestern ober andere Berwandte. Die compadres find gewiffermaßen Bahlvermandte, die durch das beilige Band ber Rirche mit den Eltern verfnüpft find. Gie halten es für eine heilige Pflicht, das Geistesleben ber Kinder zu überwachen, und wenn die Eltern fterben, erfegen fie ihren Batenfindern oft beren Stelle. "Mis mein Bater ftarb," fuhr Diag fort, "nahm ber Bifchof feine Pflicht, für mich gu forgen, besonders ernft. Er und meine Mutter ftedten ihre weifen Ropfe zusammen und entschieden, daß es am vorteilhaftesten ware, mich bem geiftlichen Stande zu weihen. (Bu Cortez' Beiten [1519] war es gang gebräuchlich, daß Eltern ihre neugeborenen Kinder der Kirche weihten.) Gines schönen Tages wurde mir diefer Entschluß mitgeteilt. Ich schwieg dazu; fie redeten auf mich ein; ich schwieg noch immer; sie wurden bringlicher; schließlich raffte ich meinen Mut gufammen und ftieg bas eine Bort bervor: "Riemals!" Der Bifchof war boje, eine furchtbare Szene folgte. Der arme alte Mann wurde immer erregter, er nannte mich einen Narren. Der geiftliche Beruf ware ber paffenbite für einen Sohn aus guter Familie; er bote ein ficheres Austommen, und wenn ich seinen Rat nicht befolgte - versicherte er mir wurde ich einst nicht genug Centavos haben, um mir Tortillas zu faufen, und es stände mir bevor, als Stadtarmer begraben zu werden. Meine Mutter war sehr betrübt. Als ich sest blieb, rollten Tränen aus ihren Augen. Ihr sassungsloser Kummer rührte mich so, daß ich schwach genug war, um Bedenkzeit zu bitten. Meine Mutter umarmte mich, aber ihr Kuß tat mir weh, benn ich empfand, daß ich sie hinterging. Monatelang suchten sie mir die Borteile des geistlichen Standes in das hellste Licht zu seizen, allein ohne jeden Erfolg; ich bot vielmehr alles auf, mir durch Stundengeben wieder Mittel zu verschaffen, damit ich selbst für meine Weiterbildung sorgen und meine Mutter unterstüßen konnte. Die Zeit verstrich; wieder und wieder wurde die Frage erörtert, und noch heute erinnere ich mich lebhaft, wie schlecht ich mir vorkam, daß ich den lieben alten Leuten zuwiderhandelte, und wie ich in dem Gedanken eine Entsichuldigung suchte, daß mein Leben länger währt als das ihre, und ich mir selbst einen Weg bahnen müßte."

So vergingen Monate in eifriger Arbeit. Porfirio verfentte fich fo in feine Studien, bag er bie Rirche barüber fast vergag, und er verfolgte mit Spannung die Nachrichten, die über Krieg und Revolution nach Daraca brangen. Aber bie Briefter wollten ihn nicht frei geben. Sie faben, bag Porfirio Diag außergewöhnlich begabt war und burch feine Talente und feine Charafterfestigkeit ber Rirche einft gute Dienste leisten könnte. Bis jest war in Megiko die Macht der Kirche unbegrenzt gewesen; aber ihr Einfluß begann etwas nachzulaffen, und fie brauchte junge Manner als wirffame Stugen für die Bufunft. Sie boten bem jest 19 jährigen Diag ein Stipendium an, falls er fich bagu entschließen wollte, die niederen Weihen zu nehmen. Er banfte ihnen für das Anerbieten, aber er ichlug es aus. Allem Schwanken war bamit ein für allemal ein Ende gemacht; weder die Bitten seiner Mutter noch die ernsten Vorstellungen bes Bifchofs konnten feinen Sinn andern. Die Berhaltniffe im Lande und feine Studien hatten ihn in feinem Entschluffe noch beftartt. Alle feine Neigungen gipfelten in bem Buniche, Solbat zu werben und als folcher feinem Baterlande zu bienen, bas unter inneren Rampfen schwer zu leiben hatte. Fortwährend zogen Truppen burch Daxaca, und der Jüngling schlich abends heimlich hinaus zu ben Wachtfeuern. Unter bem wunderbaren blau-schwarzen Tropenhimmel mit zahllosen flimmernden Sternen, die bas malerische Bild beleuchteten, lauschte er oft mit laut pochendem Bergen ben Erzählungen von Raub und Plünderung, von Rämpfen und Selbentaten. In ben Bergen heulten bie cayotes (Prariewolfe), Grashupfer girpten, zauberhafte, kleine Käfer trommelten leise einen Marsch, Scharen von Papageien, blaue, rote, grüne Makars flogen über ihre Köpfe, schöngefärbte
Kolibris schossen vorüber. Das Blut prickelte ihm in den Abern, wenn er
den Oberst über alles rühmen hörte; dieser seuerte die Leute an, er entwarf
die Pläne, er errang den Sieg. Einst als Oberst an der Spize eines
Megiments zu stehen war damals das höchste Ziel seiner ehrgeizigen Träume.
Aber wie sollte er diese Stellung je erreichen? Wie sollte der arme Jüngling
Stuse für Stuse in der Armee emporsteigen, einst Macht und Größe dem
Lande erringen, an dem er mit der heißen Schwärmerei der Jugend hing,
wie er es jett mit aller Kraft der reifen Jahre liebt?

Zunächst durfte er die Jahre seiner Jugend nicht dem Waffendienste widmen, sondern mußte die Rechte studieren. Wie viel ihn dieses Opfer gekostet hat, kann nur er selbst in vollem Umsange ermessen; die Energie aber, mit der er mehrere Jahre den Beruf eines Advokaten erfüllte, zeigte die frühe Entwicklung jener Charakterstärke, die er im späteren Leben so hervorragend bewies. Die Not ist der beste Prüfstein für den Charakter, nicht Glanz und Reichtum, sondern Armut und Widerwärtigkeiten bringen hohe Geistesgaben am besten zur Entwicklung. Als es Diaz später vergönnt war, in das Heer einzutreten, stieg er beständig von Stufe zu Stuse; mehrmals verlor er sast sein Leben; er bestand die gefährlichsten Abenteuer, denn Mord und Blutvergießen grausamster Art waren damals durchaus nicht ungewöhnlich in Mexiko. Er stieg dis zu dem Range eines Generals und wurde mit 46 Jahren Bräsident seines Landes.

# 3meites Rapitel.

# Überblick über die Geschichte Mexikos bis zum ersten Auftreten von Diaz.

Porfirio Diaz ist am Borabend des Jahrestages von Mexifos Unabhängigkeitserklärung geboren. Nur neun Jahre zuvor hatte das Land das spanische Joch abgeschüttelt, so daß sein Leben zusammenfällt mit der Entwicklung des Landes aus unaufhörlichen Kämpfen und Unruhen zu gesichertem Frieden.

Mus dem füblichen Mexifo find beibe Schöpfer des modernen Staates hervorgegangen. Diaz fowohl wie Benito Juarez find im Daracatale geboren und nabe dem hiftorischen Erdenfleck aufgewachsen, auf dem die alten Maya=Zapotecstämme einst jene wunderbaren Tempel in Mitla erbauten, und wo man fich jest in Monte Alban die großartigften Entbedungen bei Freilegung verschütteter Städte verspricht. Im Daracatale findet man noch Spuren einer hohen Rultur, die vor zwei-, vielleicht breitaufend Jahren vorhanden war, - und es ift eine wunderbare Erscheinung, daß man unter ber jett lebenden Bevölferung noch Typen findet, die treffend ben steinernen Gögenbildern ober ben Abbildungen auf Tongefäßen gleichen. Man unterscheibet die charafteristische Rase bes Juben, die biden Lippen und schweren Augenlider bes Aghpters und auf Tongefäßen fogar bes letteren Locke über bem Dhr. Die alten Zapoteken trugen Bruftschilber, Ohrringe, Salsbänder und andere Zierate aus Stein und Gold, manche bavon find auf bas feinfte gearbeitet. Gie waren fein ungebildetes Bolf; wenn man ihre Wandmalereien, bas Mauerwerf ihrer Gebäude und ihre Gögenbilder betrachtet, erkennt man die vorgeschrittene Rultur. Juarez ftammte bireft von ben Zapotecindianern ab, mahrend in Diag' Abern bas Blut der Mixtecoindianer fliegt.

Zwischen biefen Steindokumenten aus alter Zeit spielten Juarez und Diaz als Kinder. Während ber letten zwei ober brei Jahrhunderte wurden

bie Ruinen von Mitla so wenig geschützt, daß man die Steine zu Kirchenbauten und zum Ausbessern von Dorshäusern verwandte. Das ganze Tal ist voll von rätselhaften Gräbern, von Mitla bis Dazaca; zwischen ihnen baute der Präsident von Mexiko als Knabe seine Burgen, und er marschierte mit imaginären Soldaten, die aus alten Pfeilspitzen, Obsidianmessern oder bemalten Topsscherben bestanden; die alten Gräber dienten als schützende Festungen. Zetzt bedauert Diaz die Entweihung und Zerstörung, die er in knabenhaftem Übermute begangen, und tut, soviel er kann, um diese Überreste aus vergangener Zeit vor weiterem Schaben zu bewahren.

In dem kurzen Zeitraum zwischen der mexikanischen Unabhängigkeitserklärung am 16. September 1821 und Porfirios Geburtstag am 15. September 1830, hatte Mexiko auf dem Psade der Freiheit keine großen Fortschritte gemacht, im Gegenteil — das Land war der Schauplatz beständiger Kämpfe gewesen. Ein Oberhaupt des Staates nach dem anderen erstand
und siel. Das Bolk teilte sich in viele Parteien, die sich aus den verschiedensten Beweggründen bildeten, und ohne die geringsten Kenntnisse von
den Grundlehren der Politik zu besitzen, versocht jede Partei ihre besondere
Meinung. Die mächtigste dieser Parteien war natürlich noch die der
Spanier, und unter ihnen tat sich als ganz besonders einflußreich die Kirchenpartei hervor. Nach der Ankunst von Cortez im sechzehnten Jahrhundert war in Mexiko die römisch-katholische Religion eingeführt worden,
und die eingeborenen Azteken, die damals noch als Heiden an den schauerlichsten Religionsgebräuchen hingen, wurden getaust. —

Werfen wir einen Blick rückwärts auf die außergewöhnlichen Verhältnisse im Lande, auf die Entwicklung einer Nation, über die einst zu herrschen Diaz' Bestimmung war. Eine kurze Übersicht wird den Leser besähigen, richtiger alle jene Wirrnisse, in die Porsirio Diaz als junger Mann gestellt wurde, die beständigen Unruhen, die Aufstände, manche Akte der Wilkfür und Gewaltherrschaft zu beurteilen. Ihm blieb das Werk vorbehalten, die verschlungenen Fäden zu entwirren.

Drei Jahrhunderte waren verflossen, ehe Mexito das ihm durch Cortez auferlegte spanische Joch abschütteln konnte; es waren zum größten Teile Jahrhunderte tiesster Erniedrigung, nicht nur für die Eingeborenen des Landes, sondern auch für die Kinder der weißen Ansiedler, die in Mexito geboren wurden und mit der Zeit den Kern einer neuen Nation bildeten, — also für alle, ausgenommen die Einwanderer, die direkt aus Spanien kamen, um das Land zu regieren. Es waren Granden in herabgekommenen

Bermögensverhältnissen, abenteuerlustige Militärs, Kausleute voll Gier nach den fabelhaften Schätzen des Landes, die die Ebenen Andalusiens verließen, um zeitweise ein Exil in Mexiko zu suchen. Ihr zweisaches Ziel war: selbst reich zu werden und Gold und Silber in die königliche Schatzkammer zu Madrid strömen zu lassen.

Die mexikanischen Indianer bestehen aus hundert und fünfzig versichiedenen Stämmen, von denen jeder seine eigene Sprache redet, fünfundssiebenzig davon haben sogar ihre eigene Schriftsprache; dazu kommen noch die zahlreichen Dialekte. Unter diesen Stämmen sind die wichtigsten die Azteken, Mixteken, Zapoteken, Otomi, Tlaxcalanen und Juaven. Die Spanier haben sich bei Gründung ihrer Kolonien niemals darüber Gedanken gemacht, daß auch die Eingeborenen, die sich unterwerfen, gewisse Rechte zu beanspruchen hatten. Ferner behielten sie stets den Zweck im Auge, der allmächtigen katholischen Kirche zu dienen, ihr Ansehen zu erhöhen, ihre Weltherrschaft immer weiter auszudehnen.

Ich schreibe aber nicht die Geschichte Mexikos und will nicht vergeblich versuchen, auf wenigen Seiten die spanische Gewaltherrschaft zu schildern; das eine aber steht fest, daß in diesen dreihundert Jahren das mexikanische Bolk als Nation zugrunde ging. Der Charakter der Mexikaner, wie er sich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erwies, ist das Produkt der spanischen Bergewaltigung: das Listige, Grausame, Unstete, der starke Hang zur Berräterei trotz persönlichen Mutes, das Hin- und Herschwanken, besonders aber die völlige Unfähigkeit, das Land in Frieden selbst zu regieren. Das war noch so, als der Kampf um die Freiheit längst mit der Niederlage der spanischen Bedrücker geendet hatte.

In England sind wir daran gewöhnt, auf die Resultate unserer "kleinen Expeditionen" stolz zu sein, aber bei unseren Bersuchen, das Reich auszudehnen, kann nichts mit dem verglichen werden, was Ferdinand Cortez geleistet hat. Am 21. April 1519 landete er in Bera Cruz mit 553 Mann Infanterie, sechzehn Mann Kavallerie, hundert Matrosen seiner Flotte, zweihundert Kubaindianern und mit einer Batterie von zehn kleinen Kanonen und vier Falkonetts, und ihm glückte die Eroberung des Landes und die Unterwersung der eingeborenen Rasse, die sich wahrscheinlich auf etwa zwei Millionen belief. Die Pferde seiner Truppe erfüllten die Einzeborenen besonders mit Schrecken, denn sie hatten derartige Wesen nie gesehen und hielten Roß und Reiter für ein Geschöpf. Cortez blied als erster Gouverneur im Lande, ihm solgten andere königliche Offiziere,

Aubenzias und Bigefonige. Die Namen von wenigen - von fehr wenigen - werben heute noch mit Berehrung genannt. Giniger von ihnen gebentt man in den Kirchen, die sie erbauten, und die noch heute Mexifo gum Ruhme gereichen, - ober auch bei ben Überreften von Bafferleitungen ober Lanbstragen, die sie anlegten, - Beugen aus einer Beit ehemaliger Größe, als die Schäte aus ben merifanischen Minen auf spanischen Galeeren über ben Dzean geführt wurden. Un der Pracht bes fpanischen Sofes, die mahrend bes fechzehnten, fiebzehnten und achtzehnten Sahrhunderts dauernd entfaltet wurde, hatten die Mexifaner feinen Teil. Spanien gesandten Bigefonige regierten ohne jebe Berantwortlichfeit über das Bolf. Die Indianer hatten in ihrem eigenen Lande feine Rechte, fie wurden zu Stlaven gemacht. Niemand hatte die Pflicht, fie zu fchuten, fie hatten feinen Anspruch auf Recht und Gerechtigfeit. Don Quis be Belasco, ber zweite ber Bigefonige, erwarb fich 1554 ben ehrenvollen Titel "ber Befreier", weil er hundertfünfzigtaufend Indianer befreite, die bon Spanien als Stlaven gehalten wurden, boch anderten fich die tatfachlichen Berhältniffe nur wenig. Als viele Jahre fpater die königliche Domane noch einmal aufgeteilt wurde, überwies man die Indianer zugleich mit dem Lande als Teile bes Besitsftandes.

Wir erhalten einen kleinen Einblick in das Leben der Indianer durch Erlaffe, die ihr unglückliches Los beffern follten; fo wurde versucht den in Minen beschäftigten Indianern "regelmäßige Ruhestunden zu gönnen und eine bestimmte Beit, um an der Oberfläche ber Erde frische Luft zu schödfen". und ein königlicher Befehl gebietet, bas Gefet abzuschaffen, nach bem jebem Rolonisten Stlaven überwiesen wurden.\*) Das spanische Kolonialreich würde in der Beltgeschichte noch eine bedeutendere Rolle gespielt haben, wenn die Regierenden nicht an dem Gefete festgehalten hatten, daß nur frijch aus dem Beimatlande eingewanderte Spanier an den Kolonialgeschäften teilhaben tonnten. "Dem Sieger gehört ber Bewinn." - Die Rolonisation verfolgte bamals nur ein Biel: möglichft viel Ertrag aus bem eroberten Lande zu ziehen. Und bafür hielten die spanischen Monarchen ihre eigenen Abgefandten für geeigneter als auf meritanischem Boben geborene Meritaner, ba es biefen mutmaglich an der genügenden Rücksichtslofigkeit fehlte. Daber die Bestimmung: Der Driginalansiedler behielt alle feine Borrechte, aber feine Rinder und Rindestinder waren Ausgestogene. Gie durften nicht in

<sup>\*)</sup> Dr. Roll: "Bom Raiferreiche gur Republit" G. 15.

bie Armee eintreten, die ausschließlich aus spanischen Offizieren bestand; fein Amt in der Zivilverwaltung stand ihnen offen, in der Gesellschaft wurden sie verächtlich von den hochmütigen Granden aus Kaftilien und Sevilla übersehen, die mit jedem Schiff in Bera Ernz — dem einzigen Seehasen damaliger Zeit — landeten. Diese Granden bereicherten sich durch die Erträgnisse der von den Ansiedlern ins Leben gerusenen industriellen Unternehmungen. Die Spanier mezikanischer Geburt wurden, auch wenn sie von beiden Seiten echt spanischen Blutes waren, als Kreolen angesehen, und man machte keinen Unterschied zwischen ihnen und den Kindern aus der Ehe zwischen Spaniern und Indianern. Auf die verächtliche Stellung, zu der die dort geborenen Kolonisten verurteilt wurden, wirst die Außerung ein helles Licht, die man einem der letzten Bizekönige zuschreibt: "So lange ein einziger Kastilier im Lande bleibt, — und wäre er nichts anders als Schuhflicker — hat er das Recht zu herrschen."

Mit den Eroberern kam eine Schar von Dominikanern, Franziskanern, Karmelitern, die das Land überschwemmten, große Landgebiete als ihren Besit abteilten und den Zehnten für ihre Kirchen erzwangen. Diese Orden häusten unermeßliche Reichtümer auf, gewannen den größten Einfluß und wurden in späteren Jahren die mächtigen Faktoren, welche die für das Land so verderblichen Revolutionen schürten und unterhielten. Das Volk wurde durch Furcht im Banne gehalten und durch Drohungen ausgesogen. Was jetzt von den religiösen Orden noch als verwendbar übrig ist, sind hunderte verlassener Klöster, schöne Gebäude mit steinernen Mauern, getäselten Decken und Fußböden, die im 16. Jahrhundert mit Kunst und Geschmack gebaut wurden und jetzt als Schulen und Krankenhäuser und zu anderen öffentslichen Zwecken, selbst zu Bahnhösen verwendet werden.

Der indianischen Rasse entstammen einige vortreffliche Männer. Mejia, vielleicht der beste General des Kaisers Maximilian, war ein Azteke reinster

Abstammung; daß Juarez ein Zapotekindianer war, ist schon erwähnt worden. Wenige wissen, daß beim Beginn des 20. Jahrhunderts noch über eine halbe Million Azteken in Mexiko lebten; sie wurden einst von Cortez unterjocht, aber nicht ausgerottet. Man hätte noch jahrhundertelang die Indianer, wie sie damals waren, in Abhängigkeit erhalten können, jene Indianer, die niemand lehrte, um die sich niemand kümmerte, die niemand leitete und die keine Ahnung davon hatten, wie ein Land regiert werden muß. Die Gesahr für den Staat und Ursache seines schließlichen Niederganges waren die mexikanischen Kolonisten spanischen Blutes, deren Zahl sich jährlich vermehrte, und die mit tiesem Hasse gegen den anmaßenden Fremden erfüllt waren, weil er ihr Geburtsland allein zu seinem Borteil ausbeutete. Um Ende des 18. Jährhunderts gab es etwa eine Million weißer Kreolen; sie übertrasen die Europäer an Zahl um das zwanzigsache. Ihnen zur Seite standen die doppelte Zahl von Indianern und eine große Menge von Mischlingen.

Ein berartig gebilbeter Staat konnte nur bestehen, wenn das innerste Mark gesund war. Als Napoleon I. seine Truppen unter Murat nach Spanien marschieren ließ und Karl IV. dem Throne entsagte, wurde das ganze spanisch-amerikanische Reich in seinen Grundsesten erschüttert. Den ersten entscheidenden Anstoß zu der Besreiung Mexikos vom spanischen Joche gab der patriotische Priester Miguel Hidalgo im September 1810. Noch heute läßt der Präsident an dem betreffenden Gedenktage die "Unabhängigkeitssglocke" auf dem Balkon des Nationalpalastes in der Hauptstadt läuten, eine spannende Szene, die in einem späteren Kapitel beschrieben wird.

Als Hibalgo, ein Kreole und die erste hervorragende Erscheinung in der neuen mezikanischen Geschichte, den Aufruhr ins Werk setze, war er sechzig Jahre alt. Durch die Bedrückung seiner Landskeute und der seiner Obhut anvertrauten Indianer auß tiefste erregt, verkündigte er die Revolution von der Kanzel seiner Kirche in der kleinen Stadt Dolores dei Guanajuato. Und er stellte sich an die Spihe einer kleinen Schar von im Waffendienste ganz ungeübten, nur mit Knütteln und Messen bewaffneten Patrioten; sein Anhang wuchs zusehends, und er errang erstaunliche Ersolge. San Wiguel, Selaga und Guanajuato — heute das blühendste Minenzentrum Werikos — sielen nacheinander in seine Hände. Hibalgo marschierte nach Weriko, aber fünf Weilen vor der Hauptstadt zog er sich mit seinem Heer in die Berge zurück, da er eine Wiederholung der bei der Einnahme von Guanajuato verübten Greuelszenen fürchtete, als die halb wilden, nach Rache dürstenden

Indianer, keinem Zwange gehorchend, drei Tage lang in der Stadt ein furcht= bares Blutbab anrichteten. Diefer Rückzug war verhängnisvoll; viele verliegen Sidalgo, die Furchtsamen liegen sich burch die Drohungen ber Rirche einschüchtern. Sein Beer wurde überwältigt, er felbst gefangen nach bem Norden, nach Chihuahua geführt und dort unverzüglich mit drei anderen Unftiftern bes Aufruhrs erschoffen. Aber bas Signal gur Befreiung hatte er gegeben. Elf Jahre lang, bis ber Tag ber Befreiung für Meriko tatfächlich anbrach, ftecten die vier Röpfe biefer Marthrer auf Spiegen auf ben Festungswällen ber malerischen alten Stadt Guanajuato gur Warnung für alle, die ber fpanischen Macht zu trogen wagten. Die Spanier gefielen fich in ber graufamften Wiedervergeltung. Mis General Calleja bel Nen Guanajuato von den Independenten guruderoberte, ließ er alle Ginwohner - Manner, Frauen und Kinder - auf ben großen Blat treiben. Ohne Unterschied wurden alle niedergemetelt, die Toten lagen in Saufen. Und als ber blutdürstige General über seine Tat Bericht erstattete, rühmte er fich beffen, burch bas Gemetel ber Regierung bie Roften für Bulver und Blei erspart zu haben. Später wurde er felbst Bigefonig.

Durch den Aufstand gewarnt, bot Spanien im nächsten Jahre dem Bolke eine Art Verfassung an. Es war zu spät; weder Zugeständnisse noch Strasen vermochten das von Hidalgo begonnene Werk aufzuhalten. Morelos setze es fort, und als auch er siel, schürten andere den Aufruhr, der zwar in Schranken gehalten, aber nie ganz unterdrückt wurde. Das Land war blutgetränkt, bis endlich Pturbides "Armee der drei Garantien" — die Mexiko ihre jetzigen Nationalfarben grün-weiß-rot gab — den Sieg errang und im September 1821 Mexikos Unabhängigkeitserklärung erfolgte.

Nun endlich schien Aussicht auf eine friedliche Entwicklung des Landes zu sein, das als erste Form der Selbstregierung das Kaiserreich annahm. Die "drei Garantien" waren: Religion — die römisch-katholische mit Aussschluß jeder anderen Religion; Unabhängigkeit; Einheit — Gleichstellung der Mexikaner und Spanier. Pturbide wurde zum Kaiser von Mexiko gewählt. Trot mannigkacher Kenntnisse und Gaben mangelte es ihm leider an der nötigen königlichen Würde, und sein Kaiserreich bestand nach Verslauf einiger Monate nur aus der Hauptstadt des Landes. Das übrige Bolk beteiligte sich an dem zur Gründung einer Republik angestisteten Aussistende, den General Santa Anna leitete, — ein Mann, der sechzig Jahre lang auf das nachdrücklichste die Geschichte des Landes beeinflußte. Pturbide wurde verbannt, und als er zwei Jahre darauf nach Mexiko zurückehrte,

auf Bejehl der republikanischen Regierung erschoffen. Um 11. Oktober 1824 leiftete General Guadalupe Biktoria den Gid als erster Präsident von Mexiko.

Man muß sich vergegenwärtigen, daß vor hundert Jahren Mexiko an Musbehnung einer ber größten Staaten ber Welt war. Geine Grengen erstreckten fich über bie beutigen Bereinigten Staaten von dem roten und Arfanfasfluffe bis zum Stillen Dzean und nordwärts bis zu ben britischen Befitungen. Gine Forschungsgesellschaft, die einer ber erften Bigetonige entfandte, brang jogar bis Alaska vor, obgleich fich Spaniens Herrschaft natürlich nie bis bahin erstreckte. Guatemala und die heutige Republik Merito ftanden alfo unter ber Berrichaft ber Bigefonige. Zwei Grunde verursachten bas Zusammenschmelzen bes machtvollen Riesenstaates bis auf seinen gegenwärtigen - immerhin noch fehr beträchtlichen - Umfang: ber Rusammenbruch ber spanischen Macht unter bem Drucke Napoleons I. und die beständigen Burgerfriege im Lande, bis die Republik endlich bas Geheimnis einer geordneten Regierung entbedte. Louisiana, eine Proving von faft einer Million Quabratmeilen ging 1801 burch die Schwäche Rarls IV. von Spanien verloren, indem er es an Franfreich abtrat. Napoleon verfaufte bas Land, ohne es zu besethen, an die neugegründete Republik ber Bereinigten Staaten für fünfzehn Millionen Dollars bar. Florida, fechzigtaufend Quadratmeilen groß, wurde 1819 burch Ferdinand VII. an dieselben Räufer verhandelt. Guatemala, das eine Ede im Guben einnimmt, löfte fich felbst los und erflärte fich frei, als Dturbibe 1821 fein furz bauernbes Kaiserreich gründete. Dieser Berlust war von geringer Wichtigkeit im Bergleich zu der Losreigung von Texas und Neu-Mexifo. Die Erregung barüber im Lande Montegumas gehort zu ben erften Gindrucken, die ber junge Porfirio Diag beim Beginn feiner politischen Laufbahn empfing.

Die Republik hielt nicht, was sie versprochen hatte. Der erste Präsident Guadalupe Biktoria löste wohl erfolgreich die schwierige Aufgabe, die unzuhigen politischen Parteien in Frieden zu halten, aber bei der Wahl seines Nachfolgers Guerrero floß viel Blut. Sinige Jahre später lehnte sich dessen eigener Bizepräsident General Anastasio Bustamente gegen ihn aus; Guerrero wurde in Dazaca erschossen und Bustamente nahm seine Stelle ein. Der gewaltsame Tod zweier Herrscher, — des Raisers Pturbide und des Präsidenten Guerrero — und drei damit verbundene Ausstände waren wenig geeignet die sieben Jahre alte Republik dem Freiheitsideale näher zu bringen. Binnen kurzem, da General Santa Anna nach der Herrscheftsteete, wurde aus der republikanischen Staatsform eine nackte Gewalts

herrschaft und ber Zustand Mexikos war wenig — wenn überhaupt — beffer, als unter ber autokratischen Regierung ber spanischen Bizekönige.

Antonio Lopes be Santa Anna war einer ber bemerkenswertesten Männer Mexitos. Allmächtig war er zu der Zeit, da Diaz als Rebell gegen seine Autorität zum ersten Male politisch eingriff. Je nach ber herrschenden Neigung Raiserlicher, Republikaner, Autofrat, Diktator, - war er in einem Augenblick ber Abgott bes Bolfes, im nächsten ber Gegenstand tiefften Saffes, - ein Flüchtling, auf beffen Ropf ein Breis gefett war. Er brach jeden Gid, ben er geleiftet hatte und war jeder Regierung untreu, ber er biente. Santa Anna gebort zu ben Mannern, die fruh etwas erreichen. 218 Megifaner fpanischer Abfunft focht er gegen die Spanier, um Nturbide auf den Thron zu bringen. Nturbide hatte fich in dieser hohen Burbe erft furze Zeit behauptet, als Santa Anna feine Tattit anderte und fich an die Spite einer Bewegung zur Absetzung des Kaisers und zur Wieberaufrichtung ber Republit ftellte. Wenige Jahre barauf hatte Brafibent Guadalupe gewichtige Gründe, ihn als Berräter anzuklagen. Aber ber Wankelmut im Charafter bes Mexikaners und die außergewöhnliche persönliche Ungiehungsfraft Santa Unnas ermöglichten es ihm, eben bie Truppen für fich zu gewinnen, die ihn verhaften follten und auf den Brafidentenftuhl Guerrero, ben Mann feiner Bahl, zu fegen.

Santa Unna war einzig und allein ein politischer Blücksspieler. 2018 Einsatz legte er die Interessen bes Landes auf den Tisch. Bum Spiele reizten ihn die Erregung, die es mit sich brachte, und die unbeschränfte Machtstellung, die beim Gewinn sein Teil blieb. Es gefiel ihm, sich für einen glübenden Batrioten auszugeben, ber für die Wohlfahrt alles obfert: was er opferte, war aber das But anderer. Gewandt, vollständig gewissen= los, raubgierig, graufam, auf höchfte anmagend, blendete er die Merifaner burch seine theatralischen Brahlereien. Als Soldat bewies er Mut; er war fest bavon überzeugt, daß nur der Aussicht bejaß, sich in Meriko als Berricher zu behaupten, ber bas Seer in feiner Gewalt hatte, und feine Popularität bei den Truppen war zuzeiten ganz erstaunlich. Während er für sich den Beg gur Erlangung ber höchsten Burde bahnte, mandte er die Taftif an, jemand anders als Gebieter einzuseten, und er zog fich als unbelohnter Batriot vom Schauplate gurud, - um heimlich Rante gu fchmieben. Gehr bald geriet feine Buppe auf bem Brafibentenftuhl in Schwierigfeiten, und Santa Anna trat als Retter bes Baterlandes in ben Borbergrund; er flarte die Lage und erntete allgemein Lob. Als fein Ginfluß gerade am

bebenklichsten im Sinken war, hatte er bas Glud, in einem Gefecht gegen landende Frangofen in Bera Cruz ein Bein zu verlieren. Mus biefem Berlufte im Rampfe für das Baterland ichlug der Seld reiches Rapital. Er ließ bas amputierte Blied einbalfamieren, und als er auf ber Sobe ber Macht ftand, leitete er die Beisetzung in der Hauptstadt mit lächerlichem, fürstlichem Brunte. Nach seinem Sturg entriß ber wütende Bobel bas Bein feiner Rubeftatte und ichleifte es unter ben beftigften Beschimpfungen burch bie Strafen. In ben fünfziger Jahren bot er bie meritanische Krone einem europäischen Brinzen an. Auch Maximilian trug er seine Dienste an, die ber öfterreichische Erzherzog weise genug war, abzulehnen. Bis zum letten Augenblid ein Rankeschmied, machte er fogar ben Berfuch, einen Aufstand in Bera Cruz zu seinen Gunften anzugetteln, als Maximilians Raiferreich zusammenbrach, und im Lande die Flagge der Republik wieder wehte. Gin Seeoffigier aus ben Bereinigten Staaten gerftorte feine Soffnungen baburch, daß er ihn auf dem Kanonenboote "Tacony" gefangen hielt und das Landen verbot: ein Beispiel gang außergewöhnlichen Taftes, das durch feine ber Borichriften für Geeoffiziere bedingt mar.

Santa Anna hatte 1836 eine militarische Oligarchie im Lande eingeführt, indem er alle Gewalt der Zentralbehörde übertrug; die republikanische Konföderation wurde aufgehoben. Im ganzen Lande brach der Aufruhr aus, aber nur einem Staate gelang es, die Unabhängigkeit zu mahren, inbem er sich von der Tyrannei lossagte; es war Texas. Seine ungeheure Musbehnung, feine Lage außerhalb bes Staates und bas Borleben feiner Bewohner begunftigten ben Rampf um die Freiheit. Seit fünfzehn Jahren hatten sich bort amerikanische Kolonisten angesiedelt, und der beständige Wechsel in der merikanischen Regierung war einer gedeihlichen Entwicklung hinderlich. Santa Anna war wütend und eilte nach Texas, um die Empörung zu unterbruden. Er verübte die entfetlichften Graufamkeiten. Geine Behandlung erfüllte die Texaner mit dem Mute der Berzweiflung. Unter General Sam Houfton machten fie einen fraftigen Borftog, fie schlugen Santa Anna vollständig und nahmen das gange megifanische Seer mit beiben Führern am Jacintofluffe gefangen. Die Unabhängigkeit von Texas wurde burch einen Bertrag anerfannt und Santa Unna, beffen friegerischer Ruhm einen schweren Schlag erlitten hatte, wurde es nur burch Bermittlung ber Bereinigten Staaten gestattet, nach Mexifo zurudzutehren. Spater erklärte fich Teras zur felbständigen Republik und wurde als folche von den meiften europäischen Regierungen und von ben Bereinigten Staaten anertannt.

Als Santa Anna 1844 noch einmal für kurze Zeit zur Macht gelangte, plante er, Texas wieder zu erobern, aber da der mexikanische Kongreß ihm anstatt der verlangten zehn Millionen Dollars nur vier Millionen Dollars dazu bewilligen wollte, gab er das Unternehmen auf.

Ein Jahr fpater wünschte Teras in die Bereinigten Staaten aufgenommen zu werden; das rief in Merifo höchste Aufregung bervor. Die Truppen marschierten nach dem Rio Grande, aber der nordamerikanische General Taylor erfocht glangende Siege. General Santa Unna, ber inbeffen wieder als Prafident abgefest, des Berrates angeklagt und für zehn Sabre verbannt worden war, wurde aus feinem Egil gurudberufen, um den Oberbefehl über die Armee zu übernehmen. Aber er tam nur nach Teras. um wiederholt Riederlagen zu erleiben; schließlich mußte er flieben, um fein Leben zu retten. Durch ben Bertrag von Buabalupe-Sibalgo, unterzeichnet durch Herrara, der in dem faleidoffopischen Wechsel merifanischer Bolitik zum zweiten Male Bräsident geworden war, wurde Teras 1848 endgültig an die Bereinigten Staaten abgetreten. Zwölf Jahre waren feit dem erften Aufftande vergangen. Go verlor Mexito eines feiner wichtigften Landgebiete; benn, wenn Texas vom Bahnzuge aus auch wie eine öbe, sandige Graswüste aussieht, besitzt es in Wirklichkeit doch herrliche Landstriche in den Dasen, unter benen besonders San Antonio bemerkenswert ift. Diese alte Stadt, ber Schauplat ber erbittertften Gefechte, ift noch gang spanisch; fast unversehrt stehen noch heute die alten Missionsfirchen der ersten Ansiedler. Schon seiner großen Ausbehnung wegen ift Texas wichtig, und jest, ba man mit ber Bewäfferung fraftig vorgeht, werden biefe traurigen, ftaubigen, meilenweiten Gbenen bald fultivierte Ländereien fein. Der gewaltige Rio Grande bildet die natürliche Grenze zwischen Texas und Mexito. Teilweise ift er ein schöner Strom, ber burch tiefe, herrlich bewaldete Schluchten fließt. Die Sauptstellen zum Übergange find im Westen El Baso auf teranischer, Cuidad Juarez auf megifanischer Seite; im Often an der teganischen Grenze ber Ablerpaß, an ber megifanischen Cuidad Porfirio Diag. Go fieht man, daß zwei der Tore, die von Norden in das Land Montezumas führen, die Namen ber beiben Schöpfer bes neuen Mexito tragen. Larebo, auf mexifanischer Seite Nueva Laredo ift die Grenzstation der "Mexikanischen Nationaleisenbahn", die uns jest auf fürzestem Wege von ber Stadt Megito nach New Port bringt - bie Fahrzeit ift letthin fo beschleunigt, daß man bie Reife in hundert Stunden gurucklegt.

#### Drittes Rapitel.

## Diaz bietet Santa Unna Trop.

Rehren wir nach ber etwas langen Abschweifung zu Porfirio Diaz Mit vierzehn Jahren war er Schüler bes romisch-tatholischen Seminars in Daraca geworben. Etwa zwei Jahre fpater unternahm er mit bem Mute und ber Begeifterung ber Jugend eine für ihn bedeutungsvolle Reise nach der Hauptstadt Mexito. Das Fahrgeld für zweihundert= fünfzig Meilen war unerschwinglich, fo legte er ben größeren Teil ber Reise ju Jug gurud. Es ift ein schoner Beg, ber über Berge und burch tiefe Stromschluchten bes Canon be Tomellin führt, wo ftellenweise bie Begetation fehlt, aber bas vulkanische Gestein in warmen Farbentonen - gelb, rot, braun, grau, weiß - reiche Abwechslung bietet. Die emporgeschleuberten, freuz und quer liegenden vulfanischen Maffen feben aus, als ob fie in einem Riefenkeffel voll fochenden Baffers durcheinander gewirbelt wurden. Sie allein schaffen schon ein eigenartig schönes Landschaftsbild. Beiterhin wird bas Land fruchtbarer und bietet gute Biehweiben. Längs ben Abhängen bis hinauf zu den dicht bewalbeten Bergen leuchten Fleden in hellstem Grün; es ift Zuderrohr, bas in biefer feuchten Tropenluft höchst üppig Rofosnuffe hangen in Bunbeln an ben Baumen, Bananen, Melonen wachsen in reicher Fülle; fast alle Arten tropischer Bflanzen und Sträucher scheint das wirre, dichte Gebusch zu enthalten. In bem reichlich vorhandenen, mächtigen, oft 60 Fuß hohen Bambusrohr fieht man Antilopen, Flüge von Truthühnern, beständig schwatzende Affen. Sier fesseln unfere Blide ftachlige Mimofen, Agalien, Raffien, ber rote Pfeffer, Riginusftauben, bort Gruppen bichteften Gebufches; Moofe und endlose Schlingpflanzen hangen von den Baumen und umwinden die Stamme. Darunter ift eine fehr häufige, nicht hubsche Schlingpflange, die nur aus einem etwa baumenbiden, grunen Stengel besteht; schneibet man biefen aber an zwei, etwa brei Jug voneinander entfernten Stellen mit bem "machete" (bem charafteristischen Dolchmesser, das fast jeder Bauer bei sich führt) ein, so rieselt sofort das reinste Wasser aus dem Stamme. In dem Lande sumpfiger Flüsse ist es als Trinkwasser und zum Kochen von Tee oder Kassee eine wahre Wohltat, eine der segensreichsten Gaben der Natur. Aus den Felsspalten wachsen Farnfräuter, und Orchideen beleben durch ihre leuchtenden Farben das einsörmige Grün und Braun. Bei jeder Wendung bieten sich dem Blicke schönere Bilder, das eine immer entzückender und lieblicher als das andere. Trozdem muß die Fußreise für den jungen Diaz anstrengend gewesen sein, denn die heiße, seuchte, der üppigen Begestation so förderliche Luft wirkt erschlafsend.

Der Zweck der langen Reise war nicht gerade abenteuerlich. hatte von der Losreifung von Teras gehört, wußte, daß amerikanische Truppen die Nordgrenzen überschritten, und daß es an Mannschaften fehlte, um fie gurudgutreiben. Und ba er fich mit feinen fiebzehn Jahren ein Mann buntte, beschloß er, in der Sauptstadt seine Dienste ber Nationalgarbe anzubieten. Aber ebe er Gelegenheit hatte, feine Feuertaufe zu empfangen, wurde ber furze, ruhmlose Kampf burch ben Bertrag von Guadalupe-Sidalgo beendet und die Nationalgarde aufgelöft. Borderhand maren alfo feine Soffnungen, bem Baterlande als Soldat bienen zu tonnen, gerftort. Er fehrte nach Daraca gurud mit bem Entschluffe, unwiderruflich auf ben geiftlichen Stand zu verzichten, und er widmete fich in ben nächsten Jahren mit ernstem Gifer bem Studium ber Rechte. Die Notwendigkeit, seine Mutter zu unterstüten, zwang ihn bazu, fich burch Stundengeben einen Erwerb zu verschaffen. Es waren Jahre angestrengter Arbeit, reich an Entbehrungen und Sorgen. Bu feinem Glude murbe ber Begirtsrichter und Professor ber Rechte, Don Marcos Bereg, auf ben vielversprechenden jungen Studenten aufmertfam. Bereg führte Porfirio Diag bei Benito Juarez ein, ber bamals Gouverneur bes Staates Dagaca war, und burch beffen Fürforge erhielt er die Stelle eines Bibliothefars an ber Sochichule, bie ihm einen fleinen, fehr willfommenen Bufchuß zu feinen Ginnahmen brachte.

Hatte Juarez nicht die Macht der Kirche gebrochen, so würde es Diaz nie gelungen sein aus Mexiko zu machen, was es heute ist: das erkennt niemand williger an als der Präsident selbst. Benito Juarez war sechsundzwanzig Jahre älter als Diaz. Porfirio Diaz kämpste für Juarez' Reformgesetze gegen die Kirche und als Hauptmann in der Armee 1856—57 unterstützte er frästig die Wahl Juarez' zum Präsidenten der

Republik. Obgleich in späteren Jahren politische Meinungsverschiedenheiten bie beiden Männer schroff voneinander schieden, waren sie für den größeren Teil ihres Lebens innige Freunde. Diesen beiden hervorragenden Persönlichkeiten verdankt Mexiko seine heutige Größe. Als barfüßiger Indianersjunge tat Juarez Dienste in einem Kloster. Da die Priester seine glänzenden Fähigkeiten erkannten, unterrichteten sie ihn, um ihn zu einer "Säule der Kirche" zu erziehen. Er lernte gern, studierte Theologie und vertieste sich mit Giser in die Kirchengeschichte. Aber als scharssinniger Denker erkannte er nach ernsten Studien, daß nicht die Kirche, sondern allein eine starke Zwilmacht fähig ist, ein Land erfolgreich zu regieren.

General Diaz äußerte fich in anerkennendster Weise über Juarez; folgende Geschichte, die er mir erzählte, gebe ich so wörtlich als möglich wieder: —

"Alls Juarez neun Jahre alt war, wurde er Baife, und ein Ontel, ein echter Indianer wie er, nahm ihn zu fich. Er lebte in dem armfeligen Dörfchen Guelatao im Staate Daraca, etwa fünfundvierzig Meilen von meinem Geburtsorte entfernt, und war ein graufamer Mann, ber ben Anaben oft schlug und ihn zum Biehhüten verwandte. Als Juarez eines Tages mit seinen Ochsen auf dem Felde war, folgte er der Aufforderung eines andern Sutejungen, in die nabe Schlucht zu geben und bort grune Rornahren zu roften. Dazu mußten fie naturlich ihre Ochfen im Stich laffen, benn bas Feueranmachen erforberte Beit, ebenfo bas Roften, aber bas Mahl munbete bafür auch herrlich. Sobald die Tiere fich unbewacht faben, trabten fie in ein nabes Kornfeld und richteten großen Schaden an. Der Befitzer bes Felbes bemerkte es und fuchte fofort nach ben Jungens; er brobte dem erschreckten Juarez, daß er ihn wegen Nachlässigfeit und Dieberei bei seinem Ontel verklagen würde. Der Knabe bat um Gnabe, er wagte es aber nicht, feinem graufamen Ontel unter biefen Umftanden vor Augen zu treten, seine Furcht war so groß, daß er gar nicht nach Saufe ging, fondern fich, barfuß wie er war, auf ben Weg nach ber Stadt Daraca machte. Er schloß fich einigen Sandlern an, die zum Markte zogen, und legte mit ihnen die Strede von ungefähr fünfzehn Meilen in zwei Tagen zurud. Bahrend bes Markttages blieb er bei ihnen, beobachtete alles mit staunender Bewunderung und erwarb fich burch fleine Dienftleiftungen einige Centavos zu feiner Nahrung. Als feine neuen Befannten ihn mit nach Saufe nehmen wollten, weigerte er fich, ihnen zu folgen und blieb allein, ohne Gelb und ohne Freunde, in ber fremden Stadt - nicht einmal bes Spanischen fundig, ba er nur einen Dialett ber Bapotecsprache verstand. Nach Arbeit suchend wanderte er umber, aber nach der Abreise seiner Landsleute hatte bas Glud ihn verlaffen, niemand begehrte feine Dienfte. Da fing er an zu weinen und jammerte laut in seinem Indianerdialeft. Bufällig hörte ihn ein Student, ber auch ben Zapotecindianern entstammte. Juarez flagte bem freundlich Ruhörenben fein Leid und bot ihm feine Dienste an, - nicht für Lohn, sondern nur gegen Rost und Unterfunft, nur damit er spanisch und ben christlichen Katechismus lernen fonnte, mehr, meinte er, ware zu feiner Ausbildung nicht nötig. Der Student brachte ihn zu einem Raufmann, ber einen offenen Laden befaß; bort nußte Juarez bei ber Sausarbeit helfen und ben fleinen Cohn bes Raufmannes in die Schule führen. Als man Juarez' Begabung und feinen Lerneifer bemerkte, wurde ihm geftattet, mit bem Cohne bes Saufes bie Freischule zu besuchen. Spater schickte fein herr ihn gur Belohnung für feine gute Führung auf die höhere Schule, ba er wünschte, er follte Briefter werden. Juarez hatte andere Reigungen. Reine Macht konnte ihn bazu bewegen, die priesterlichen Beihen zu nehmen, und als fein Bohltäter ftarb, entschloß er sich für die juriftifche Laufbahn."

Er wurde Richter, dann mehrmals Gouverneur von Dazaca, später Justizminister, Präsident von Mexiko. Ganz besonders auf seine Beranslassung kamen die sogenannten "Resormgesete" zustande. Diese Resormgesete lauten kurzgesaßt: 1. Gleichheit aller vor dem Gesetze und Abschaffung der privilegierten Gerichte für Geistlichkeit und Militär. 2. Sequestration der Kirchengüter, Auslösung der religiösen Orden und Zivilehe, Zivileintragung von Geburten, Sterbesällen usw. 3. Religiöse Duldsamkeit; gewisse Borrechte für die katholische Religion; vollständige Trennung von Kirche und Staat.

Den letten Bunkt nahm Präfident Diaz so streng, daß er noch heute nur eine Kirche betritt, wenn für einen Freund ein Trauergottesdienst gehalten wird.

Diese Gesetze sind als das Ergebnis eines dreijährigen blutigen Krieges anzusehen. Der Kamps begann mit dem Versuche einer teilweisen Resorm, der sich die Geistlichseit im Verein mit den konservativen Elementen im Heere widersetze. — Der Sieg frönte das bedeutendste Lebenswerk von Juarez. Bei späteren Ereignissen kommen wir auf die wichtigen Gesetze zurück.

Sowie über Juarez hat General Diaz auch über seine Prosessoren und Studiengenossen manches in dem Tagebuche niedergeschrieben, in dem er die Hauptereignisse seines so überaus wunderbaren Lebens aufzeichnete. Aus diesem Tagebuche ist disher nichts veröffentlicht worden, aber durch sein liebenswürdiges Entgegenkommen bin ich imstande, in den solgenden Seiten

seine eigenen Worte anzuführen. — Über einen von ihm besonders geliebten Lehrer, der ihn ftark beeinflußte und für den er einst sein Leben wagte, schreibt er: —

"Don Marcos Perez war, wie Juarez, ein Indianer reinster Rasse; beide hätten sich vorteilhaft unter Plutarchs Charafterköpsen ausgenommen. Er genoß seine Erziehung auf Bunsch seines Vaters in der Stadt Daraca. Außerordentlich begabt, selten kenntnisreich, von sestem, unantastbar ehren-haftem Charakter, erlangte er den Ruf des besten Abvokaten in Daraca, und er erwieß sich als hochbedeutender Staatsmann, als er später die Stellung eines Präsidenten des Gerichtshoses einnahm. Perez war vielleicht strenger als sein Blutsverwandter Juarez, aber eine aufrichtige und dauernde Freundschaft verband die beiden großen Staatsmänner. In ihrem Denken und Streben waren sie oft eins; beide gehörten zu den tüchtigsten und aufsgeklärtesten Mitgliedern der liberalen Partei.

Ich hatte das große Glück Perez sehr nahe zu stehen; ich verstand ihn vollkommen, lernte viel von ihm und bewunderte meinen Lehrer als ein der Nacheiserung würdiges Borbild. Er behandelte mich wie ein Kind, aber seine Freundschaft war für mich von dem größten Nuten, da er viel für meine Ausbildung und äußere Lage tat, als ich noch ein armer, uns bekannter Student war."

Bei Gelegenheit einer Preisverteilung in der Schule wurde Diaz zum ersten Male dem damaligen Gouverneur von Dazaca, Benito Juarez, vorsgestellt. Die Art und Weise, wie der berühmte Patriot und andere liberale Politiker, mit denen er in Berührung kam, auftraten und sprachen, machte einen nachhaltigen Eindruck auf ihn: "Im Gegensatz zu dem zurückhaltenden steisen Wesen meiner ersten Lehrer, der Geistlichen im Seminar, entzückte mich der offene, zutrauenerweckende Ausdruck in den Gesichtern dieser beiden Männer. Ich hörte bei der Preisderteilung sehr liberale Reden von den Prosessoren Lizentiat Don Manuel Iturribarria und Lizentiat Don Barnadino Carvajal, — Reden, in denen wir jungen Leute wie Freunde behandelt wurden und wie Männer, die Rechte besaßen."

Man fann wohl begreifen, daß diese neue Erfahrung auf ben ernsten jungen Mann einen tiefen Gindrud machte.

In dieser wichtigen Lebensperiode bereitete Diaz sich körperlich und geistig für die harten Kämpfe späterer Jahre vor. In seinem Tagebuche erwähnt er häusig seine Vorliebe für körperliche Kraftübungen. Obgleich er sich in das Rechtsstudium vertieste, blieb die Neigung für das Soldatenleben bei ihm vorherrschend und er ließ sich keine Gelegenheit entgehen, militärische Kenntnisse zu erwerben. So lange Juarez Gouberneur von Dazaca war, gewährte man Diaz und seinen Studiengenossen das Vorrecht, dem Unterrichte in den Militärinstituten beiwohnen zu dürsen; dort empfing er die ersten Unterweisungen im Waffendienste.

Auch die Politik begann Macht auf ihn auszuüben. "Wein geistiger Horizont," schreibt er, "behnte sich in dem Feuer der liberalen Grundlehren, und ich entwickelte und schärfte meinen Berstand durch philosophische Studien." Juarez sah er damals oft. "In dem Hause meines Lehrers und Gönners Don Marcos Perez traf ich oft Senor Don Benito Juarez, der immer sehr liebenswürdig zu mir war."

Diaz hatte 1854 Gelegenheit, die ihm von seinem ehemaligen Lehrer erwiesenen Wohltaten mit Zinsen wiedergeben zu können. Durch Anhänger des Generals Santa Anna wurde Perez unter der Anklage sestgenommen, als Liberaler aufreizend gegen die Regierung gewirkt zu haben. Zu größerer Sicherheit wurde er in einem Turme des Klosters St. Domingo in Dazaca gesangen gehalten und scharf bewacht. Trotz der hohen Mauern und der starken Wache gelang es Porfirio Diaz, mit hilse seines Bruders Feliz, im Dunkel der Nacht in das Kloster einzudringen, mit dem Gesangenen zu sprechen und seine Befreiung zu vermitteln. Das gesährliche Abenteuer schildert Diaz in schlichten Worten:

"Das Fenster war verschloffen, aber im oberen Teil der festen Läben waren zwei kleine, mit eifernen Kreuzen versehene Offnungen. Durch eine niedrige Pforte - unter Manneshohe - im Turmtore beobachtete bie Schildwache in gebückter Stellung von Beit zu Beit ben Gefangenen. Es gab noch eine zweite Augenture, und in bem Raum zwischen biefen beiben fest verschloffenen Turen befanden fich bie Schildwache und ein Korporal. Die Bache bestand aus einem höheren Offigier, einem Sauptmanne und fünfzig Mann; alle waren vollfommen ficher, daß ber Gefangene nicht ent= weichen konnte, da feine Belle nur eine Tur und die Fenfter hatte. Mis ich an einem Seile bis zum Genfter binabgelaffen worben war, zeigte fich ber Posten an der kleinen Pforte, und ich mußte mich so viel als möglich unter bas Fenfterbrett buden, um nicht bemerkt zu werben. Go hing ich an bem Seile, das mein Bruber Felig oben auf dem Dache festhielt. Trot vieler Schwierigkeiten und mancher Gefahr gelang es uns in brei Nachten mit Don Marcos Bereg zu fprechen." Man fann fich ben Schauplat leicht vergegenwärtigen. Die Klosterhofmauern waren fest und hoch, Fenster batte ber Turm erst im britten Stock, so war es unmöglich, von unten gu bem Gefangenen zu gelangen. Um jeben Breis wollten Borfirio und Felig Dias mit Beres unterhandeln, und mit einem Seile verfeben ichlichen bie furchtlosen jungen Leute auf bas Dach eines Nachbarhauses und suchten im Schutze ber Nacht ben Raum, in bem Bereg eingeferfert war, zu erspähen. Diefes war die gefährlichste und schwierigste Aufgabe, ba man möglicher= weise an ein unrichtiges Fenster gelangen konnte und einen Anruf durften fie nicht wagen. Borfirio ließ fich anseilen und glitt vorsichtig, indem er fich an ben großen Mauersteinen hielt, etwa fünfzehn Jug hinab, bis er in gleicher Sohe mit bem Tenstergitter war. Bu feiner freudigen Uberrafchung hatte er bas richtige Fenfter getroffen; bei bem Scheine einer fleinen Ollampe erkannte er Bereg. In jedem Augenblicke konnte Die Schildwache an ber, von bem schwebenden jungen Manne kaum zwanzig Buß entfernten Bforte ericheinen, aber jum Gegen für Mexitos fpatere Große unterließ fie es, und feine Rugel traf ben fünftigen Berricher. Als bie Unterredung zwischen Lehrer und Schüler beendet war, forberte ein Pfiff Felix auf, ben Bruder hinaufzuziehen. Nun folgte ein verhängnisvoller Augenblick, die Last erwieß sich als zu schwer; aber endlich gelang der Aufzug boch, und ber gefahrvolle Besuch wurde noch breimal wiederholt.

Dieser Aufstand gegen den General Santa Anna, der Perez' Gesangensnahme herbeisührte, griff auch entscheidend in das spätere Leben von Porsirio Diaz ein. Bis dahin hatte er die juristische Laufbahn versolgt. Obgleich er seine liberalen Sympathien offen kund gab, war er niemals politisch eingreisend hervorgetreten — entweder seiner Jugend wegen, oder weil ihm die rechte Gelegenheit gesehlt hatte. Diese sand sich bei der nationalen Erhebung. Sein Eingreisen in den Kampf gestaltete sich zu einer dramatischen Szene, die ich mit seinen eigenen Worten wiedergeben darf:

"Die gewaltherrliche Rückschrittspolitik des Generals Santa Anna und sein scharfes Borgehen gegen die Liberalen veranlaßte im Lande eine Gegenbewegung, die im Januar 1854 durch die Proklamation des "Planes von Ahutla" ihrer Empörung Ausdruck gab. An der Spize der Revolution stand der Bollblutindianer General Don Juan Alvarez, einer der wenigen noch lebenden Anführer aus dem Independentenkriege. Bald nach dem Beginn suchte Santa Anna, dem Beispiele Louis Napoleons folgend — dem zu ähneln er sich schmeichelte — eine Demonstration zu seinen Gunsten hervorzurusen, indem er durch Bolksabstimmung entscheiden lassen wollte, wem die oberste Gewalt zukomme. Ich war Prosessor der Rechte an dem

Inftitute, beffen Direttor Dr. Don Juan Bolanos am 1. Dezember 1854 alle Brofefforen aufforberte, gemeinsam für Santa Anna zu ftimmen. 3ch weigerte mich und hoffte, daß während ber Abstimmung irgend ein ftorender Borfall bas Ergreifen ber Waffen rechtfertigen und mir vielleicht Gelegenheit bieten wurde, mich nutlich zu erweisen. Allein bagegen hatte die Regierung Magnahmen getroffen; auf ber "Plaza" war eine ftarte Truppenmacht und fogar Geschütz aufgestellt. Ich ging an bas Tor bes Palastes, wo bie Stimmen abgegeben wurden. General Don Janacio Martinez Binillos, Gouverneur und Kommandant des Departements Daraca — wie man es bamals nannte - war im Palafte Borfitenber bei ber Abstimmung. Don Serapio Malbonado, ber Borfteber ber Abteilung, zu ber ich gehörte, erklärte, daß er zugleich im Namen mehrerer Anwohner feines Bezirks dafür ftimmte, daß General Santa Anna auch fernerhin als Diftator die höchste Gewalt in Sanden behielte. Dagegen legte ich bei dem Prafibenten Berufung ein, mit ber Begründung, daß ich das Stimmrecht nicht auszuüben wünschte. In diesem Augenblicke trat die akademische Körperschaft bes Institutes vor, alle stimmten für Santa Anna und unterzeichneten die Lifte. Darauf fragte mich ber Professor bes Zivilrechtes, Lizentiat Don Francisco S. be Encifo, ob ich fest entschloffen ware, nicht zu ftimmen. Ich antwortete mit benfelben Worten, die ich gebraucht hatte, um mich bei General Martinez Binillos zu entschuldigen: es ftande mir frei, bas Stimmrecht auszuüben ober es nicht zu tun. "Ja," erwiderte Enciso, "man ftimmt nicht, wenn man Angst hat." Diefer Borwurf brannte mir wie Fener auf ber Seele, ich ergriff die Feber, die mir gereicht wurde, bahnte mir einen Weg burch die Bähler und gab meine Stimme ab, aber nicht für Santa Unna, fondern für General Don Juan Alvarez, das Haupt der Revolutionspartei in Aputla."

Der unerwartete Vorfall erregte allgemeine Bestürzung und Verwirrung. In der augenblicklichen Erregung gelang es dem jungen Diaz, unbemerkt den Saal zu verlassen und auf der "Plaza" in der Menge zu verschwinden. Sosort wurde der Besehl erteilt, ihn zu verhasten. Er aber ergriff ein Gewehr, schwang sich auf sein Pferd und stürmte, von einem mutigen Gefährten begleitet, davon; sie entsamen in dem verhüllenden Schatten des Dickichts nahe der Sjutlastraße, nach Mixteca, wo die Bauern sich schon gegen die Diktatur von Santa Anna aufgelehnt hatten. Diaz stellte sich an ihre Spize. Selten hat ein Führer mit ungenügenderem Material sein erstes Unternehmen geleitet. Seine Mannschaft bestand aus wenigen, gänzlich ungeübten, schlecht bewassen, armen Landleuten. General Diaz sagt:

"Ich befahl meinen Leuten, fich in der Pflanzung Teotongo verborgen zu halten, da ich wußte, daß Oberstleutnant Canalizo vom vierten Ravallerieregiment uns mit einer Kolonne von achtzig bis hundert Mann Kavallerie und etwa fünfzig Mann Infanterie angreifen follte. Obgleich die Truppe nur flein an Bahl war, wurde die Salfte genügt haben, um uns gu zermalmen, wenn bie genaue Renntnis ber Gegend uns nicht gunftig gewesen ware. Nur zwanzig bis breißig meiner Leute trugen Musteten, die übrigen waren mit Beilen und Ackergeraten bewaffnet. Die Boraussetzung erschien gerechtfertigt, daß die Soldaten an bem von dichtem Gebuich umgebenen Einschnitt in ber Pflanzung Salt machen wurden, um aus bem Strome zu trinfen und die Pferde verschnaufen zu laffen. Es war eine wilde Schlucht, burch die zwischen üppigem Grun ein rauschender Strom floß. Auf einer Seite erhoben fich fentrecht fteile Felfen, fo bag von oben Diag und feine Leute im Grunde den Strom feben tonnten, an beffen Ufer entlang nach ihrer Berechnung ber Feind sich fortbewegen wurde. Biele ber Infanteristen machten Salt, aber die Ravallerie fette ben Weg fort. Wir hatten eine Ungahl Felsftude gelöft und burch Bebel geftutt, um fie im geeigneten Augenblick auf Kommando herunterzuschleubern. Alls die Leute ihren Durft im Strome lofchten, rollte ploglich eine Steinlawine hinab und brachte ihnen viele Berlufte bei.

Man fann fich benten, wie ber Jüngling voll Emporung gegen Santa Annas Gewalttaten, burch die ihm felbst widerfahrene Beleidigung gereigt, mit dem gangen Feuer und ber Begeisterung der Jugend den Angriff leitete. Diese erste Waffenprobe, so unbedeutend sie an sich war, bilbete ben Wendepunkt in feinem Leben. Die Beranlaffung bazu war ein Auflehnen gegen die Staatsgewalt, und feiner Überzeugung nach fühlte er fich auch von der Kirche gelöft. Wer Großes erreichen will, muß die gunftige Gelegenheit mahrzunehmen und mit Geschick und Talent auszunuten ber-Diag war erft vierundzwanzig Jahre, in bem einbrucksfähigften Sein Baterland befand fich in ber Dacht eines gemiffenlofen Alter. Mannes, und ber Augenblick zum Sandeln war gefommen. Die erste Frucht der Unabhängigkeit hatte er gekostet. Bon jett ab fühlte er in sich den mächtigen Trieb, Großes für sein Baterland zu erreichen und wenn es sein mußte, dem hohen Biele fein Leben zu opfern. Er felbft verzeichnet bie Tat in fünf furgen Borten: "Das war mein erftes Gefecht."

#### Biertes Rapitel.

### Er fampft für die Juariften.

Das erfte Gefecht ift für jeden jungen Soldaten aufregend, wieviel mehr für Diag, ber mit fo großer Begeifterung an feinem Berufe und an ber Sache hing, für die er fampfte. Er war von gangem Bergen Solbat und Republifaner, und ein Sieg - mochte er noch fo flein fein - versette ihn in einen Freudenrausch. In den im letten Rapitel angeführten Stellen aus feinem Tagebuche fpricht General Diag von der reaftionaren Politit Santa Annas; er beutet aber nur leicht eine Gegenbewegung an, die damals von der größten Bedeutung für Megiko war. Der "Plan von Anutla" gehörte zu den gablreichen Bolfserhebungen, die schließlich zu dem Reformfriege führten, — jenem langwierigen Bürgerfriege Mexifos, ber bie mächtige Kirchenpartei fturzte. Der Krieg brach erft 1857 aus, aber schon gehn Jahre vorher merkte man feine Notwendigkeit an bem Berhalten ber fich immer schroffer gegenüberstehenden politischen Parteien. Meriko war burch die Kämpfe gegen die Bereinigten Staaten verarmt, durch innere Unruhen, unaufhörliche Reibungen zwischen ben Barteien verheert, ohne jeden Kredit im Auslande. Banditen gab es im Überfluffe, Mord und Totschlag waren an ber Tagesordnung, keiner war seines Eigentums sicher, und fehr häufig entgingen die Übeltäter ber Strafe, wenn fie irgendeine Begiehung zur Kirchenpartei hatten, benn ber unter bem Schute ber Rirche stehende Berbrecher war dem Urteilsspruche ber Zivilgerichte entrückt.

Unter den leitenden Staatsmännern gab es damals keinen, der ftark genug war, dieser beklagenswerten Zustände Herr zu werden, der Demoralisation des Volkes Einhalt zu tun und den schmachvollen Widerstand der Klerikalen gegen jeden nationalen Fortschritt zu brechen. Bon 1848 bis 1853 standen die Präsidenten Herrera, Arista, Ceballos und Lombardini an der Spitze des Landes und daß letzterer — als Herrscher des Landes —
General Santa Anna aufsorderte, aus der Verbannung nach Mexiko zurück-

zufehren, reizte die Liberalen zu ftrengeren Magnahmen und fühneren Taten auf. Santa Anna landete im Abril 1853 in Merito. Er hatte fich nie von ben mahrend seiner Brafibentschaft gegen ihn erhobenen Beschuldigungen gereinigt, die Mexikaner hatten ihn wegen seiner Treulosigkeit, feiner Unredlichkeit, feiner Billfür und Gewaltherrichaft mit bem Tobe bebroht, - trop alledem fehrte er jest im Triumph zurud, und vierzehn Tage später wurde er gum Prafibenten ernannt. Die Gefinnungen bes Bolfes hatten fich geändert, Santa Annas Charafter war berfelbe geblieben: er trat wieder als Despot auf. Die konstitutionelle Regierung wurde burch eine Willfürherrschaft beseitigt, die das Bolf aller Rechte beraubte. Liberale wurden verhaftet, alle Freiheitsbestrebungen gewalttätig unterbrückt, jede Magnahme Santa Annas hatte nur ein Riel - feine Selbstverherrlichung. Schlieflich verleitete ihn feine mafloje Gitelfeit bazu, nach ber Krone Mexifos ju ftreben, und ber erfte Schritt zur Erreichung biefes Rieles mar, bag er fich zum Diftator auf Lebenszeit erflärte. Aber biefe auf grobe Berftoge gegen Recht und Gerechtigkeit geftütte Tat erweckte einen Aufftand in Acapulco, der den Zweck hatte, die Diftatur abzuschaffen und eine konftitutionelle Regierung einzusehen, die die Rechte des Bolfes mahrnahm. Der "Blan" gegen Santa Unna gewann Boben; wie wir gefeben haben, war Diag einer ber erften, ber gegen Santa Anna ftimmte und für die Revolution die Baffen erhob. Santa Anna wurde in offenem Rampfe befiegt, bon feinen Unhangern verlaffen, und als er bie Soffnungslofigfeit feiner Lage einfah, entfloh er im August 1855, um im Auslande, vor Berfolgung ficher, neue Rante gegen fein Baterland zu fchmieben.

Drei Monate herrschten nun Parteikämpse und vollständige Anarchie, bis im November das Haupt der Revolutionspartei, General Alvarez, zum Präsidenten gewählt wurde. Er ernannte Benito Juarez zum Justizsminister und Minister für Kirchenangelegenheiten. Das war ein Schlag für die Zentralisten, Konservativen und Klerikalen; sie wußten jetzt, daß eine durchgreisende Resorm sein Hauptziel war. Sosort nach Juarez' Ernennung erschien das "Gesetz Juarez", das Militär und Geistlichseit dem Urteilsspruche der Zivilgerichte unterstellte. Das erregte einen Sturm bei den Klerikalen und ihrem Anhange, ein erbitterter Kamps begann, aus dem die Republik schließlich als Siegerin hervorging, — aber erst, nachdem der längste und blutigste Bürgerkrieg in der mexikanischen Geschichte das Land verheert hatte. Alvarez, der mehr Soldat als Politiker war, verzichtete auf die Präsidentschaft. Ignacio Comonsort bildete eine provisorische

Regierung und nahm den Kampf mit der Kirche auf. Eine durch Kirchensgelder unterstützte Revolte in Puebla wurde unterdrückt, die Kosten des Unternehmens bestritt man durch Beschlagnahme und Berkauf von Kirchensgütern. Dem "Gesetze Suarez" folgte bald das "Gesetz Lerdo", das den Klerikalen nur so viel Landbesitz zugestand, als "tatsächlich zur Führung ihrer Umtsgeschäfte nötig war", und das den Zwangsverkauf alles Überssküffigen gebot.

Sie blieben bei biesen Resormen nicht stehen. Die Hauptbestrebungen ber Liberalen, die "der Plan von Aputla" verkörperte, wurden dem jetzt einberusenen "Konstitutionellen Kongresse" unterbreitet. Einer der Sekretäre war Juarez. Mangel an Gründlichkeit in allen Resormbestrebungen konnte man der neuen Berfassung wahrlich nicht vorwersen. Sie war der direkte Anlaß zum Resormkriege, — sie ist die Grundlage der heutigen Berfassung in Mexiko.

Die Hauptpunkte ber neuen Berfaffung waren: Alle Borrechte ber Aleritalen und des Militärs wurden abgeschafft, allgemeine Boltsbilbung erftrebt, Rede= und Preffreiheit eingeführt, das Berfammlungs= und Bitt= recht, das Recht Waffen zu tragen wurden zugesichert. Die Verfassung wurde von der Bolksvertretung angenommen, am 5. Februar 1857 von Comonfort genehmigt, aber die öffentliche Befanntmachung erfolgte erft am 16. September, bem Jahrestage ber megifanischen Unabhängigfeitserflärung. Bahrend ber letten Stadien biefer Unruhen befleibete Diag bas Amt eines Burger= meifters in Irlan. Juarez hatte ihn mit ber neuen Organisation ber Nationalgarde betraut, in die er vor ihrer Auflösung als Jüngling einft fo gern eingetreten ware. Diese Truppe wurde die hauptfächlichste, fast die einzige bewaffnete Macht, auf die die liberale Partei in der Republit Megito fich ftuten konnte. Als scharfer Beobachter gab Diag fich nicht bem Bahne hin, daß die neue Berfaffung, die fo viel Gutes verhieß, Frieden und Rube wurde herstellen konnen, - fie war eine unmittelbare Berausforberung ber bisher allmächtigen Kirche.

Aus seiner Geburtsstadt Dagaca, der Stätte seiner Jugendjahre, liesen Nachrichten ein, die ihn dazu bestimmten, für immer seine Tätigkeit als Advokat aufzugeben und sich ganz der militärischen Lausbahn zu weihen, die in Jahren voll schwerer Arbeit und häuslicher Sorgen ihm stets als höchstes Ziel aller Wünsche vorgeschwebt hatte. Auf seine Bitte brachte ihn Juarez bei dem zweiten Grenadierbataillon an, das damals unter dem Besehl des Oberstleutnants Don Manuel Belasco stand. Mit dem Range eines Hauptmanns übernahm Diaz in Dagaca seine militärischen Pflichten.

Was er über die Wirkung der neuen Verfassung vorausgesehen, traf ein. Die von den Konservativen unterstützte Kirchenpartei lehnte sich mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln, — durch Einspruch, durch Drohungen und schließlich durch Verhängung des Kirchenbannes, — gegen die Versfassung auf, und von neuem entbrannte der Bürgerkrieg. Diaz sagt:

"Die Konservativen erregten auf Anstiften der Kirchenpartei den Bürgerkrieg, durch ihren Widerstand gegen das "Nationalisierungsgeset" vom 25. Juni 1856 und besonders gegen die Berfassung vom 5. Februar 1857. Die Unruhen machten sich bald im Staate Dazaca fühlbar, und im Juli desselben Jahres brach der Aufstand in dem Distrikte Jamiltepec aus; ihn leitete Oberst Don José Maria Salado. Die Staatsregierung ordnete an, daß eine Kolonne der Nationalgarde gegen die Aufständischen vorgehen sollte. Das zweite Grenadierbataillon, dem ich als Hauptmann angehörte, wurde auch zu dieser Dienstleistung besohlen."

Nun folgt eine lebhafte Schilberung des Treffens von Izcapa, das etwa vierzehn Tage später stattsand. Bei diesem ersten ernsten Gesecht zeigt Diaz wieder den Wagemut des jungen, erst siedenundzwanzig Jahre alten Soldaten, der unter den schwierigsten Verhältnissen, angesichts einer fast sicheren Niederlage, seine kleine Truppenmacht zum Siege führt.

"Die entfandte Truppenmacht bestand aus meiner Rompagnie Grenadiere, aus ber zweiten Kompagnie besfelben Bataillons, die Hauptmann Bedro Bera führte und aus einer Kompagnie ber Nationalgarde von Gjutla unter bem Befehle bes Leutnants Don José Maria Ramirez. Diefer Offigier ftieg bis jum Brigabegeneral und wurde fpater Bouverneur bes Staates Chiapas, dem das zweite Bataillon angehörte. Meine Kompagnie, die vollftändig und friegsbereit war, gahlte einhundert Mann, die zweite Kompagnie fiebzig Mann; am schwächsten war die Kompagnie ber Nationalgarde, fie enthielt nur vierzig Mann. Den Oberbefehl hatte Oberft Belasco. 2018 uns neue Nachrichten über ben Aufftand erreichten, erschien uns die Sache ernster. Aus diesem Grunde beschloß der Gouverneur, unsere Truppen durch eine Kompagnie bes zweiten Grenabierbataillons unter Major Montiel zu verstärken, fie brachten uns hundert Mann gu. Wenn wir uns mit Oberft Nicolas Buftos vereinten, konnten wir noch auf einige hundert Mann Nationalgardiften aus dem Staate Guerrero rechnen. Auf unserem Mariche ju bem Standorte bes Oberft Buftos ftellte fich uns am 13. August zwischen Santa Maria Ircapa und Cuajinicuilapan in dem Ometepecbistrifte Oberft José Maria Salado entgegen, und wir waren gezwungen, ben Kampf anzunehmen. Buftos war noch zehn bis fünfzehn Meilen entfernt. Unfere Streifwachen berichteten, daß der Feind taum eine Meile weiter im Sinterhalt an dem Wege lag, den wir paffieren mußten. Nach furzer Raft unferer breihundertundbreißig Mann ftarfen Rolonne in ber Stadt Ircapa ftieg Oberft Belasco mit einigen Unteroffizieren und Gergeanten auf einen ihm von bem Burgermeifter ber Stadt angegebenen Sügel, um die Gegend zu refognoszieren. Bahrendbeffen ließ Major Montiel unfere Leute Gefechts= ftellung einnehmen. Belasco fehrte gurud und berichtete in Sorweite ber Truppen — was ich für etwas unvorsichtig hielt —, daß der Feind uns weit überlegen ware, und daß wir uns ohne Gefecht gurudziehen mußten, ba uns andernfalls eine Rieberlage zweifellos bevorftande. Einige auf unfere Streifwachen abgegebene Schuffe bewiesen, bag man fie gefeben hatte, und balb rudten bie Aufftanbischen in ganger Starte gegen uns bor. Oberft Belasco kommandierte zum Rückzug. Ich machte ihn auf das Nuts-Toje diefes Befehls aufmertsam, da ein Rückzug zweifellos mit dem Aufreiben unserer fleinen Truppenmacht enden mußte. Unfere Distuffion schnitt ber Feind durch ben Bormarsch seiner Hauptmacht gegen uns furz ab; ein Detachement ließ er auf einem unferen Blicken entzogenen Pfabe nach ber Stadt marichieren. In biesem unerwarteten fritischen Augenblicke richtete ich einige anseuernde Worte an meine Kompagnie, ich hoffte ihren friegerischen Mut zu beleben, ben die unvorsichtigen Worte bes Oberft Belasco etwas niedergebrückt hatte. Ohne ein Kommando abzuwarten, gab ich ben Befehl, die Bajonette aufzupflanzen und gegen ben Feind vorguruden; Leutnant Ramireg tat basfelbe. Die beiben Gubrer ber Nationalgardiften blieben mit bem Kern ber Truppen gurud und beobachteten, was mit uns geschah. Wir waren noch nicht weit vorgebrungen, als eine Rolonne, die von einem Sugel berab, fich uns burch eine Seitenstraße ber Stadt genähert hatte, von rechts auf uns zufam; die andere vorher erwähnte Rolonne, bie Oberft Don Bedro Gaza leitete, war geradeswegs burch die Stadt marschiert. Ihr hatte unser Bormarsch gegolten; aber ich sah sofort, bag es unfere nächste Aufgabe war, uns gegen die Kolonne zu wenden, die uns in der rechten Flanke bedrohte. Wir mußten fie angreifen und - wenn möglich - auseinandersprengen.

Der junge Diaz führte seine Kompagnie zu Fuß, mit gezogenem Degen, die Leute folgten ihm mit aufgepflanzten Bajonetten, aber viele von ihnen fielen, ehe es zum Handgemenge kam. Es waren für den tatendurstigen jungen Hauptmann aufregende Minuten, als er sah, daß seine kleine Truppen-

macht sich zusehends verringerte; er selbst bot an ihrer Spize dem Feinde ein vortreffliches Ziel. Und dieser benutzte es — Diaz wurde schwer verwundet. Mit Aufbietung aller Kräfte richtete er sich wieder auf, drückte seine Mütze sest auf die Wunde, um den Blutstrom aufzuhalten und stürzte sich mit neuem Mute in das Gesecht.

"Bei ben erften Schuffen, die gewechselt wurden, traf mich leiber eine Rugel in die Seite; ich fiel zu Boben, aber ich richtete mich mit aller Kraft auf und feuerte meine Leute von neuem an; wir brangen auf ben Feind ein und schlugen ihn in die Flucht. Es gelang ihm, die Saupttolonne unter Oberft Salado felbst zu erreichen, gegen bie wir uns nun zu wenden hatten. Über ben Erfolg unferes Angriffs erfreut, brachte ich schnell ben Reft unferer Truppen in Gefechtsorbnung und fturmte mit ben burch ben fleinen Sieg mit feurigem Mute beseelten Mannschaften auf ben Feind gu. Unfer heftiger Anprall bewog unfere Gegner zum Rudzuge. Wir folgten noch etwa 700 Meter, bis wir die Anhöhe erreicht hatten; bort ließ ich Salt machen und befahl, die Gewehre zu laden für den Fall eines neuen Angriffs. Salados Truppen mußten bei ber eiligen Flucht einen reißenden Strom, ben Rio Berbe überschreiten; babei erlitten fie große Berlufte. Sie hatten zwar Boote, die bei einem geordneten Rückzuge alle hatten hinüberschaffen können. Aber in der Panit ruderten die ersten Leute fort, ebe das Boot gefüllt war, und die fpater ankommenden waren aller Mittel beraubt, um bas jenfeitige Ufer zu erreichen. Biele ertranten bei bem Berfuche hinüberzuschwimmen, viele fanden ben Tod durch unfere Rugeln ober burch gefräßige Alligators, an benen biefe Gewäffer reich find. Gleich bei Beginn des Rusammenstoßes war Oberft Don Bedro Gaza gefallen, bald barauf fand auch Oberft Salado ben Tod. Salado, als Soldat viel bebeutender als Gaza, war an der Spite seiner Truppen mit gezogenem Degen auf uns eingebrungen. Er berfette Urrutia, bem Gergeanten meiner Rompagnie, einen so starken Sieb auf den Kopf, daß die Hirnschale sich öffnete: allein Urrutia wurde nicht dadurch getötet; er hatte sein Gewehr soeben frisch geladen, aber da ihm nicht einmal Zeit blieb, den Ladestock herauszuziehen, ftieß er mit bem Bajonett zu und Salado fiel tot zu Boben. So waren unfere Gegner ihrer Führer beraubt und in vollständiger Berwirrung. Bei bem Bersuche über ben Strom zu gelangen, warfen viele ihre Waffen fort, die in unsere Sande fielen. Das Gefecht von Ircapa war für den Keind unheilvoll, für uns war es umsomehr ein Triumph, als wir ben Sieg über einen uns an Bahl boppelt überlegenen Gegner er-



Benito Juarez



rungen hatten. Am nächsten Tage vereinten wir uns mit Oberst Bustos. Oberst Belasco marschierte weiter nach Jamistepec und ließ die Berwundeten in Cacahuatepec, zwei Meilen vom Kampfplate."

So war Salados Aufftand mit einem Schlage beendet. Es ift ein Genuß zu hören, wie Porfirio Diaz' Kameraden über ihn urteilen. Seine bescheidenen, eben angesührten Worte berichten nur schlicht die Tatsachen, aber seine Kameraden bekennen bewundernd, daß der Erfolg des Tages hauptsächlich seiner Initiative, seinem klaren Urteile, seinem wagehalsigen Ungriffe und seiner erstaunlichen Selbstbeherrschung zu danken war, mit der er troß seiner schweren Berwundung die Truppen gegen den Feind führte. Die Kugel hatte ihn in die Seite getroffen, eine Rippe gebrochen und war weiter vorgedrungen, aber im Körper sitzen geblieben. Kein Wundarzt zu genauer Untersuchung war zur Stelle und der Blutverlust so start, daß Diaz, so jung und kräftig er auch war, vor Ermattung sast in Ohnmacht siel. Troßdem entwarf er den ganzen Tag neue Pläne, tras Anordnungen, erteilte Besehle, und sogar in der Nacht war er noch auf dem Posten, — matt und blaß —, und nur mit Mühe konnte er dazu überredet werden, zur Ruhe zu gehen.

Die Rugel, die Diag beinahe bas Leben und Merito feinen Erretter geraubt hatte, fah ich fünfzig Sahre fpater, als Prafibent Diaz, feine Gemahlin und ich eines Tages nach bem Frühftücke bei unferer Unterhaltung auf biefe Berwundung zu fprechen famen. "Bollen Gie bie Rugel feben?" fragte Frau Diaz. "Gewiß - gern!" erwiderte ich. "Bozu benn?" warf er bescheiben ein, "es ist eine ganz gewöhnliche Rugel, an ber wirklich nichts zu feben ift." Aber fie holte fie doch; - die Rugel lag in einem alten Schmudfaftchen von Bappe und hatte die Form einer großen Ririche ober fleinen Bflaume. Gin Jahr und acht Monate hatte ber junge Sauptmann die Rugel im Körper gehabt. Sie hatte ihm dauernd Beschwerben, oft großen Schmerz verurfacht, aber ihn nicht gehindert, an feche ober fieben Gefechten teilzunehmen und gerade nach solchen Anstrengungen, wenn er sich schnell bewegen, Strapagen verschiedenster Art ertragen mußte, machte die Rugel sich besonders schmerzhaft fühlbar. Schlieglich entfernte fie ein amerikanischer Schiffsarzt aus bem Körper. Silfreiche Rontgenftrahlen gab es bamals noch nicht. Eine zweite wohl ebenso große Rugel in dem Raftchen war nur noch eine formlose Bleimaffe. Sie war ihm bei einem Gefechte in feiner Baterstadt Daraca am 5. August 1860 in ben Unterschenkel gebrungen, balb nach ber Entfernung ber erften Rugel. Er war bamals

Oberft. Wie unscheinbar seben die beiben fleinen Rugeln aus und wie beschwerlich waren sie boch für den nie rastenden Offizier! Seiner zahlreichen leichteren Berwundungen gedachte er nie. Und über diese beiben Rugeln äußerte er felbst nur bescheiben: "Sie tamen mir bamals recht ungelegen!" Erst nach einer Reihe von Jahren zeigte es sich, wie wichtig biefer Tag für das Geschick Mexikos gewesen. Wäre General Diaz damals gefallen, so hatte er nicht bas Land aus Erniedrigung, Armut und Elend erretten können. Jahre bes Aufruhrs und bes Rampfes hatten bie vollständige Vernichtung Meritos als unabhängigen Staates zur Folge gehabt, und Land und Leute wären eine Beute ber raubluftigen Nachbarn im Norden geworden; benn die Besitznahme von Texas machte sie begehrlich auf das ganze Merito. Allein bas Schichal fügte es, bag Sibalgo ben erften Anftog gur Befreiung Mexifos gab, daß Juarez die Herrschaft der Kirche brach, und Diaz das Land zu Macht und Größe erhob. Wie fehr Juarez ichon bamals ben jungen Diag schätte, ersieht man baraus, daß er in seiner Beforgnis fofort Dr. Calberon entfandte, um nach dem Schwerverwundeten zu feben. Die Kriegführung jener Zeit erforderte fast beständig Märsche. Dabei hatten die Berwundeten, teils durch glübende Sonnenhite, teils durch beftige Tropenregenguffe viel zu leiben, und wenn bie Stragen zu unwegfam waren, wurden die Berwundeten zu Pferde ober in schnell hergerichteten Ganften befördert. Auf einem diefer Märsche wurde der franke, hilflose Diag auch auf einer roh zusammengefügten Bambusmatte getragen; diese riß burch, fo baß er zu Boben fiel. Er erlitt babei fo furchtbare Schmerzen, baß er es vorzog zu Pferbe zu fteigen, obgleich ihm jede Bewegung, jeder Stoß Qual bereitete. Endlich, nach fieben leibensvollen Wochen langte er, schwach und frant, am 30. September in Dagaca an.

Im Bergleich mit den blutigen Schlachten und dem riefigen Massenausgebot der Jehtzeit erscheint das Treffen bei Ixcapa von geringer Bebeutung; aber die dabei beteiligten Truppen waren sür Mexiso vor einem halben Jahrhundert eine ansehnliche Macht, und das Gesecht wurde in der erbittertsten Beise geführt. Die Truppen mußten hunderte von Meisen marschieren; die Dörser lagen weit auseinander; Proviant war schwer zu verschaffen, weder Eisenbahnen noch Telegraphen überbrachten schwer zu verschaffen, weder Eisenbahnen noch Telegraphen überbrachten schwelle Nachricht. Alles mußte durch Patrouillen ausgesundschaftet werden. Dazu kam, daß nicht nur die Konservativen gegen die Liberalen kämpsten, sondern daß auch unter den Truppen beständig Meuterei ausbrach, Empörung und Aufruhr überall im Lande zu dämpsen war. Das waren schwere Tage voll Aufregung und heißer Arbeit für Befehlshaber und Untergebene. Wenn es anging, wurden Fouriere vorausgesandt, um in den Dörfern die Ankunft der Truppen zu melden, bei eiligen Märschen aber waren die Soldaten gezwungen, den Proviant selbst einzutreiben, Bieh mit fortzuführen, oft ohne Empfangsscheine dafür auszustellen.

Die Nächte im Freien zuzubringen, war damals des allgemein herrschenden gelben Fiebers wegen überaus gefährlich. Heutzutage ist das Land auch von dieser Plage fast ganz befreit, dank dem energischen Borgehen des Präsidenten, der mit allen medizinischen Hilfsmitteln der Neuzeit die versheerende Krankheit bekämpste.

Statt ber jett fachgemäß eingerichteten Belte, mußten die Truppen gu jener Zeit mit viel einfacheren Borrichtungen vorlieb nehmen, und es war nichts Geltenes, daß fie zwei bis drei Monate gezwungen waren, trot ber Gefährlichkeit, die Nachte unter freiem himmel zu verbringen. In ben heißen Monaten marschierten sie meistens bei Nacht. Und was für herrliche Rächte gibt es in Merito, wenn ungahlige leuchtende Sterne an bem tiefblauen Simmel funteln, Meteore nieberschiegen, Sternschnuppen fallen und Behange von garten Moofen und Schlingpflangen im Mondscheine wie feine Spigengewebe schimmern. In fühleren Nachtstunden begleiteten die Leute ihren Marich burch Gefang, aber fie vergagen nie fich zu befreuzen, wenn fie an einem Beiligenbilbe ober an einer Kirche vorbeifamen ober auch, wenn fie einem Kinderbegräbniffe begegneten. Die Mexikaner haben ben rührenden alten Aberglauben, daß fie Rinder, die unter einem Jahre fterben, für Engel halten, welche nur für furze Beit auf ber Erbe weilen und wieder in ben Simmel zurudfehren. Ergreifend ift die Rlage der jungen, oft erft vierzehn Jahre alten Mutter um bas fleine garte Befen, bas, faum zum Leben erwacht, die Augen für immer geschloffen hat. die Manner vom Felbe tommen und die Totenfeier beginnt, bleibt ihr Liebling, ber kleine Engel, für turze Beit ihr eigen. Sie legt ihn auf eine Brasmatte und fniet nieber; ihr Schmerz ift fo tief, bag fie nicht weinen tann, mit leisem Stohnen wiegt fie fich bin und ber, und brudt die Ragel in bie Sand, bis Blutstropfen zwischen ben schlanken, braunen Fingern niederträufeln. Bas ift ihr die Schilfhutte wert, der fleine Hausrat, felbst das Bild ber heiligen Jungfrau von Gnadalupe, wenn ihr Kind tot ift? Sie schmudt es mit gitternden Fingern, farbt feine Wangen rot und putt es ahnlich wie bie Beiligen, — ber St. Antonio von Pabua, St. Nino be la Doloroja ober St. Louis Gongaga - bargeftellt werben. Es wird in Blumen gebettet. Gewöhnlich trägt die Mutter den leeren Sarg dis zum Kirchhofe und der Bater auf dem Kopfe den geschmückten kleinen Engel. Singend begleiten sie die Dorfleute. Raketen steigen auf, Schüfse werden abgeseuert, um dem Himmel anzuzeigen, daß eine Engelsseele heimkehrt. Niemals versäumten die Soldaten, bei einem solchen Schauspiele ein Gebet für des Kindes Seele zu sprechen. Das Bolk war fromm und die Macht der Priester unbegrenzt.

Salados vorzeitig erregter Aufftand in Jamiltepec, ber feinen Tob herbeiführte, war nur ber Borläufer größerer Ereigniffe. Das Zentrum ber Intriquen befand fich nicht in den ländlichen Diftriften, fondern in ber Landeshauptstadt. Noch ehe die Berfassung vom Februar 1857 in Kraft trat fämpften Liberale und Reaftionare ichon in ben Strafen von Merifo: trothem erließ Comonfort bas Gefet, als er zum Brafibenten ernannt wurde. Allein Comonforts schwankender Charafter machte ihn bei allen Barteien unbeliebt. Ms frommer Katholit hatte er nicht viel Sympathie für die durchgreifenden Magregeln gegen die Kirche. Behn Tage nachdem er den Gib auf die Berfaffung geleistet hatte, ließ er sich bazu bestimmen, sie aufzuheben, ben Kongreß aufzulösen und sich selbst zum Diktator zu erklären. Um ben Alerifalen eine Genugtuung zu verschaffen, ließ er Juarez, seinen Bremierminifter, verhaften, mußte ihn aber bann schleunigft wieder freilaffen. In vollständigem Bruch mit den Liberalen, von den Konservativen und Klerifalen, die ihn zeitweise zu ihren Zweden benutt hatten, verlaffen, flob Comonfort fchlieflich nach ben Bereinigten Staaten und blieb dort, bis bie frangofische Invasion ihn nach Mexito zurückführte.

Sest waren die Reaktionären Herren der Hauptstadt, sie wählten den General Miguel Miramon zum Präsidenten. Noch heute umgibt seinen Namen ein romantischer Schimmer, denn Miramon war einer der beiden unglücklichen Generäle, die einige Jahre später mit dem österreichischen Erzsherzoge Maximilian in Queretaro erschossen wurden. Maßlos ehrgeizig, ein mutiger Soldat, ein politischer Intrigant, eine vornehme, elegante Erzscheinung, glich er in mancher Hinsicht Santa Anna, aber nach der Aussage des Prinzen Felix Salm-Salm\*) war er "kein in der Kriegswissenschaft ersahrener General, kein bedeutender Stratege". Da er erst fünfundzwanzig Jahre zählte, war er zu jung, um den Präsidentenstuhl zu besteigen, der seiner Stellung nach Juarez hätte zukommen müssen. Miramon war damals tatsächlich nur ein lenksames Werkzeug in den Händen eines bedeutenderen

<sup>\*) &</sup>quot;Tagebuch in Merito 1867" Bb. I, G. 34.

Mannes, des Generals Zuloaga, des eigentlichen Führers der reaktionären Partei. Eine Berschwörung zur Verhaftung der liberalen Abgeordneten wurde zu früh entdeckt und siedzig entkamen nach Queretaro, — jener ihrer schönen Dome und Opale wegen noch heute berühmten Stadt. Hier wurde Benito Juarez zum versassungsmäßigen Präsidenten der Republik erklärt. Bon jest ab wurde Mexiko nicht nur durch die blutigen Kämpse des "Resormkrieges" verheert, sondern auch durch das Ringen der verschiedenen "Gegenpräsidenten" um die Herrschaft. Juarez verpslichtete sich, für die Konstitution vom Februar 1857 zu kämpsen, für die Vernichtung der Kirchenpartei und für die Einziehung ihrer Besitztümer, — also für die Kernpunkte seiner Bestrebungen, denen er einige Jahre später in dem "Gesses Juarez" Ausdruck gab.

Nach manchem Wechsel wählte er Bera Cruz als Sitz der Regierung, und er erlangte 1859 die Anerkennung der Bereinigten Staaten als rechtsmäßiger, konstitutioneller Herrscher von Mexiko. Juarez erhielt sich in dieser Stellung während der Jahre, in denen eine Reihe von "Gegenpräsidenten" von den verschiedenen Parteien der Klerikalen, Konservativen und Reaktionären auf den Präsidentenstuhl erhoben wurden. Wir wollen nicht auf alle Kämpse, Zusammenstöße und Gesechte jener aufregenden Jahre eingehen; ihr Schauplatz sag in riesiger Ausdehnung rings um den Mittelpunkt des Landes. Die "Konstitutionalisten" oder "Juaristen" nahmen den Ostabhang der Sierra Madre zwischen der Landeshauptstadt und Bera Cruz ein. Ansangs war das Kriegsglück den Männern nicht günstig, die Mexikos Freisheit gegen Tyrannei und Anarchie verteidigten. Es schlossen sich zwar einige mexikanische Staaten Juarez an, aber er verlor Truppen und Offiziere bei Zusammenstößen mit den Reaktionären, und — man kann es nicht verschweigen — durch Übertritt zum Feinde.

Durch seine Ersolge kühn geworden, versuchte Miramon mit einem Hauptschlage Bera Eruz einzunehmen und die Regierung zu stürzen. Allein sein Unternehmen scheiterte an dem heftigen Widerstande der Gegner; beide Seiten hatten bedeutende Berluste; Miramon eilte nach Mexiko zurück, vereinte seine Truppen mit denen des Generals Marquez und die Juaristen erlitten eine schwere Niederlage bei Tacubaya, das durch seine schöne alte Kirche und das Grabdenkmal für die Gattin des Cortez, einen hochaufgerichteten Steinhausen, berühmt ist. Diaz war noch nicht vollständig von der schweren, dei Izcapa erhaltenen Berwundung genesen, als seine Batersstadt dringend seiner Dienste zur Berteidigung bedurfte. Der reaktionäre

General José Maria Cobos belagerte Dazaca. Bei einem verzweifelten Bersuche, den arg benötigten Proviant vom Feinde zu erbeuten, öffnete sich Diaz' alte, noch nicht völlig zugeheilte Bunde. Trozdem verteidigte er tapser und erfolgreich die seinem Besehle unterstellten Stadtviertel. Der kommandierende General Rosas Landa beabsichtigte angesichts der erdrückenden Überzahl der Belagerungstruppen, die Stadt zu verlassen und sich durch die seindlichen Linien einen Weg nach den Bergen zu bahnen. Allein Diaz und andere junge Offiziere erhielten Erlaubnis, noch einen letzten Aussfall zu wagen und diesen vollsührten sie mit so viel Kraft und Geschick, daß nach mehreren Stunden des Kampses Cobos' Truppen gezwungen waren, die Belagerung auszuheben und sich in der Richtung nach Tehuantepec zurückzuziehen.

Selten hat ein junger Ofsizier beim Beginn seiner militärischen Laufbahn so gute Gelegenheit, sich im praktischen Kriegsdienste zu betätigen, wie
Porfirio Diaz. In den zehn Jahren nach dem ersten ernsten Gesecht bei
Izcapa verging nicht ein einziges Jahr — oft kaum ein Monat —, ohne daß
er einen Kampf zu bestehen hatte. Wir müssen uns daher alle Einzelheiten
ersparen. Heben wir nur den Sieg über Cobos bei Jasapa im Februar
1858 hervor, als Diaz zum ersten Wale mit dem Oberbesehle über die ihm
unterstellten Truppen betraut wurde, — den Nachtmarsch und bei Tagesanbruch den Sturmangriff auf Las Jicaras, wobei der reaktionäre General
Iose Conchado siel und Hauptmann Diaz in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen an dem Tage zum Major der Nationalgarde besördert
wurde; ferner das Gesecht bei Mixtaquilla im Juni 1859, bei dem der
Ansührer der Klerikalen, Oberst Espinosa, siel; dann die Treffen bei
Marquesado, Mitsa und Ixtepesi.

In dieser Zeit wurde Diaz mit dem sehr wichtigen Posten eines Gouverneurs und Militär-Kommandanten des Distrikts Tehuantepec betraut. Diese Stellung machte es ihm zur Pflicht, in dem etwas entlegenen Winkel seines Baterlandes für die Sache der Juaristen zu wirken. Freilich standen ihm nur sehr bescheidene Mittel zur Berfügung, und die in anderer Beise stark in Anspruch genommene Regierung konnte ihn nicht unterstützen. Mit dem kleinen Truppenreste, den er vorsand, mußte er sast täglich Scharmützel mit Anhängern der klerikalen und reaktionären Partei bestehen und dabei mit größter Borsicht zu Werke gehen, um seine kleine Schar vor jedem Berluste zu bewahren.

Trot biefer beständigen Kämpfe fand er schon hier Gelegenheit, fein Talent als Berwaltungsbeamter zu beweisen, der in seinem Bezirk nach Möglichkeit geordnetere Berhältniffe zu schaffen suchte und sogar einen schüchternen Anfang machte, die Bolksbildung zu heben — eine Aufgabe, der er sich in späterer Zeit geradezu mit Leidenschaft hingab.

Ein Marich nach Tehuantepec, das etwa hundert Meilen jenseits ber Berge von Daraca liegt, ift feine Kleinigkeit; ich habe die Reise teils zu Pferbe, teils zu Baffer, teils mit ber Bahn gurudgelegt und fann mir einen kleinen Begriff babon machen, was es heißt, in jenem Tropenlande während der Sommerhite zu fechten und zu marschieren. Das fechs, acht, ja zehn Fuß hohe gestrüppartige Unterholz war so in- und miteinander verschlungen, daß fein Mensch barin Guß fassen konnte. Sier flammerten fich eine schlanke Balme, ein Bambus, bort Orchibeen ober Mifteln an hohe Cebern ober Mahagonibäume, von beren Zweigen sich wieder anmutige Rankengewächse niedersenkten, um im Boben festzuwurzeln und die schönsten Schlupswinkel für wunderbare gelb und schwarze ober rot und schwarze Schlangen zu bilben. Die gange Begetation ift bort fo üppig, bag ein Borbringen faum möglich erscheint. Heutzutage ift ein großer Teil bes Landstriches urbar gemacht und eine zweihundert Meilen lange Bahnlinie burchschneibet bas Land vom atlantischen Dzean bis zum stillen Meere. Die Solbaten hatten die schwierige Aufgabe, sich durch das Dicicht einen Beg zu bahnen ober es auf langen Marichen zu umgeben; viele wurden dabei frank und erlagen dem Fieber. Außerdem birgt der Marsch durch ben Urwald für Jugganger Gefahren, ba Schlangen und Gibechsen, Storpione und Reptilien aller Art bort ihre Beimat haben, dazu kommen noch wilbe Raten, Bumas, ber geflecte Tiger, ber Jaguar und als unabwendbare Plage die giftigen Mosfitos. Am leichtesten beseitigt man bas un= burchbringliche Geftrupp burch Abbrennen; in ber heißen Jahreszeit ift alles fo troden, daß in furger Beit gange Flächen niebergelegt werben konnen. Die Afche bient zugleich als Dünger, und im nächsten Jahre fann man ernten, wo nicht lange zuvor ein Urwald ftand.

In gewissen Jahreszeiten leben auch heute noch Indianer in Mexiko nur von den Erzeugnissen des Waldes. Sie finden dort Bananen, Ananas, Kokośnüsse und viele andere Tropenfrüchte, wie Mangos, Zapotes, Papahas und die verschiedensten Arten von Pflaumen. Mit ihren Geschossen — Bambusrohren mit einem vergisteten Pfeile — erlegen sie sich Wildbret für ihr Mahl, und da sie träge von Natur sind, ziehen sie dieses freie, unsgebundene Leben einem geordneten mit geregelter Arbeit vor. Ich sah unter den Zapotecindianern viele prächtige Gestalten und hübsche Gesichter,

als ich auf bem Ifthmus mar. Tehuantepec liegt in der füblichften Ece von Mexito, die an Pucatan ftogt, an der schmalften Stelle des Landes zwischen bem Atlantischen und bem Stillen Dzean. Dort haben sich noch viele alte Sitten und Gebräuche erhalten. Die "Frauenrechte" werden in Tehuantepec nicht bestritten, benn neunzig Prozent aller Gewerbe sind in ben Sanden der Frauen; die Frau muß Burgichaft leiften, wenn ihr Mann Rredit braucht; fie herricht, und zweifellos liefern die Frauen bort ben Beweis, daß nicht nur hähliche und miggestaltete es verstehen, ben Lebensunterhalt zu erwerben. Diag spricht noch jest mit Begeisterung von ber Schönheit der Frauen in Tehuantepec; fie gehören zu den schönften in Mexiko und fesseln die Blicke schon durch ihre anmutige Haltung. Die feinen Gestalten mit ben schlanken Gliebern find herrliche Mobelle für ben Rünftler: die Hautfarbe ist dunkel, die Gesichtszüge aber sind feingeschnitten. von einer reichen Fülle schwarzen lockigen Haares umrahmt; bazu tommen noch wundervolle Augen mit fanftem Blid und schöne Bahne. Sie haben fich, seitbem Diag als junger Offizier bort weilte, wenig verändert, benn erft jett wird Tehuantepec burch die neue Eisenbahn und den vergrößerten Safen in ber Belt befannt.

General Diaz hielt sich, solange er aktiver Offizier war, oft auf dem Isthmus auf, einmal bewohnte er sogar für längere Zeit ein kleines Haus in Tlalcotalpam, das ich nach vielen Jahren dort noch sah. Tlalcotalpam liegt etwa fünfzehn Weilen von Alvarado entfernt, an derselben Küste wie Bera Eruz und ist eine wundervolle alte spanische Stadt mit einem schönen Warktplatze, auf dem abends die Musik spielt und die Bewohner der Stadt spazieren gehen. Auf der einen Seite wandeln die Männer, auf der andern die reizvollen Frauen mit den lang herabwallenden Haaren, und im Vorübergehen sliegen Blicke hinüber und herüber und heimliche Worte werden ausgetauscht. Das Haus des Porfirio Diaz lag im nordöstlichsten Teile der Stadt und man sagt, daß er vorzüglich Zimmermannsarbeit verstand und sich Türen und Fenster mit eignen Händen ansertigte. Noch mehr liebte er es, sich mit Ackerbau zu beschäftigen, besonders machte ihm seine Zuckerrohrpflanzung Freude.

Aber wir muffen zu den Kriegsberichten zurücklehren. Nur mit den größten Schwierigkeiten konnten die aller Mittel beraubten Liberalen den Kampf im Zentrum des Landes weiter fortführen, und schließlich mußte auch das entlegene Tehuantepec, wo Diaz für ihre Sache focht, unter der allgemeinen Notlage leiden. Die Niederlage der Liberalen unter General Mejia bei Teotitlan hatte zur Folge, daß in den südöstlichen Staaten dem Bordringen der seindlichen Truppen nicht gewehrt werden konnte. Und Diaz erhielt von der juaristischen Regierung strengen Besehl, Tehuantepec zu verlassen und das Kriegsmaterial zu vernichten, damit es nicht dem Feinde in die Hände siele. Er gehorchte dem Besehle mehr dem Geiste als dem Bortlaute nach, denn er gelangte unangesochten mit kostbaren Borräten und reicher Munition durch das seindliche Land und barg seine Schätze sicher in der den Liberalen ergebenen Stadt Juchitan.

Später im Jahre wagte Diaz noch ein anderes mutiges Unternehmen. An der Spize einer kleinen etwa dreihundert Mann starken Kolonne marschierte er in der Nacht dis Tehuantepec und machte beim ersten Morgengrauen einen Sturmangriff auf die Stadt. Im ersten Schrecken und in der Berwirrung überschätzte der konservative General Alarcon die Stärke der Angreisenden und räumte die Garnison. Diaz erbeutete dabei siebenhundert Gewehre. Größere Siege solgten. Im Süden und Osten belebte sich von neuem die liberale Sache. Nach einigen Monaten war Diaz kräftig genug, um gegen Cobos, den General der Reaktionären, vorzugehen; er brachte ihm mehrere Niederlagen bei und organisierte dann eine Kolonne, um ihn in der Stadt Dazaca anzugreisen.

Ms Diag über die Berge marschierte, ftellte fich ihm ein heer unter Marcellino Cobos entgegen. Er fampfte ben gangen Tag gegen die Ubermacht und erlitt zum erften Male eine Nieberlage. Es gelang ihm, ben Reft feiner Truppen mit einer Kolonne ber Juaristen zu vereinen, die von Ixtlan unter Oberft Salinas vorrudte, und Dagaca zu erreichen. Die Befagung war etwa zweitausend Mann ftart, und feine jest aus fiebenhundert Mann bestehende Truppenmacht genügte nicht, um die Stadt einzuschließen, aber fie besetzten die strategisch wichtigsten Buntte in der nächsten Umgebung. Die Wiedereinnahme von Dagaca burch die Liberalen bebeutet nicht nur einen Martstein in ber Geschichte bes Reformfrieges, sonbern auch einen wichtigen in Diag' Leben, wie wir es aus feinem Tagebuche erfeben werben, in bem er bie strategischen Borbereitungen, ben Sturmangriff mit feinen überraschenden Folgen und ben schließlichen Gieg schilbert. "Die Minderzahl unferer Truppen," schreibt er, "zwang uns zu bem Plane, ben Feind durch einen fühnen Sandstreich zu überraschen. Das war eine schwierige Aufgabe, ba unsere Freunde aus ber Zivilverwaltung ber Stadt mit uns in regem Berfehr ftanben, jum Teil unter uns weilten und fein Berftanbnis für die Bichtigfeit militarischer Geheimniffe hatten. Gie erzählten ihren Angehörigen in Daraca, was wir zu tun beabsichtigten ober welche Blane wir ihrer Meinung nach hatten. Sie ahnten nicht, baß fie uns baburch schaben fonnten, fie wollten nur ihren Freunden und Berwandten tröftliche Nachrichten zufommen laffen. Aber fie vernichteten oft alle unsere Plane, da die Nachrichten — wie es gewöhnlich der Fall ift von Mund zu Mund gingen und schließlich bem Feinde zu Ohren famen. Wir waren baber gezwungen, uns auf einige Gebirgsborfer zu beschränten, wo feine Solbatenquartiere waren und uns mehr vor unferen unvorsichtigen Freunden als vor unfern Feinden zu ichüten. Bahrend ber Borbereitungen zu bem Sturmangriff erhielt mein Bruder Felix einen Brief von bem Oberft Montero, ber in Daraca bas neunte Bataillon bes unter Cobos ftehenden Armeeforps befehligte. Felix hatte fich mit Montero angefreundet, als er felbst auf ber Seite ber Ronservativen\*) fampfte. Montero wollte uns gegen eine Belohnung von zehntaufend Befos helfen, die Stadt einzunehmen. Um auszufundschaften, welche Dienfte uns Montero möglicherweise leisten konnte und wie weit ihm zu trauen war, wurde ihm ber Borschlag gemacht, sich in der Racht zu einer Besprechung mit mir an einem, Las Bozas Barcas genannten Blate — einen Kilometer von Daraca entfernt - einzufinden. Wir zogen unfere zum Angriff bereiten Truppen so heimlich als möglich zurud, so daß sie etwa fünf Kilometer von dem Gebirgsborfe entfernt ftanden, in dem wir uns verstedt hielten. Ich begab mich zu bem Montero angegebenen Blate und verbarg mich in bem Schatten eines Bogens ber alten spanischen Bafferleitung, um zu erspähen, ob er allein fommen wurde. Er fam gar nicht, sonbern fandte einen Boten mit einem Schreiben, in bem er fagte, daß er nicht felbst kommen könnte, weil man in der Garnison schon gegen ihn Berbacht geschöpft hatte. Unsere Bewegungen waren beobachtet und die ganze Garnison hielte fich in Bereitichaft. Wir könnten uns aber ohne Blutvergießen bes Klofters bel Carmen und feiner Befatung bemächtigen, wenn wir feinen Ratichlagen folgen wollten. Ein Mann mußte bagu tommanbiert werben, fich ber Gartenture bes Rlofters etwa auf zweihundert Schritte zu nähern und als Zeichen eine brennende Rigarre in einem Bogen schwingen; ber an bem Tore aufgestellte Boften gehörte zum 9. Bataillon und würde das Zeichen erwidern, wenn alles ficher ware. Uns wurde bann nichts hindern, mit einer Kolonne ein-

<sup>\*)</sup> Fünf Monate vor biefen Ereignissen war Don Felix Diaz aus ber konservativen Armee in die liberale übergetreten, wie General Diaz es im nächsten Kapitel in den Mitteilungen aus dem Leben seines Bruders berichtet.

zudringen. Es follte uns auch nicht beunruhigen, wenn der Boften bei unferm Borbringen in bas Innere bes Forts liefe, benn es galte eine Befagung zu überrumpeln, die nicht in das Geheimnis eingeweiht wäre. Im Rlofter befande fich ein als "Buerta bel Carmen" befannter Durchgang, ju bem man burch bas Gartentor gelangte. Spater horte ich, bag biefes alles nur eine schändliche Kriegslift Monteros war, ber unsere Truppen in die Falle locken und töblichem Feuer aussetzen wollte, das wir unfähig gewesen waren, zu erwidern. Denn die Dacher zu beiden Seiten der Strafe, die zum Klostertore führte, waren mit Soldaten besett, die uns beim Borbringen ohne Barmherzigkeit niedergeschoffen hatten; außerdem hatte er Geschütz auffahren laffen, das durch den Torbogen gedeckt war. Da ich hinter feinen Eröffnungen einen verräterischen Anschlag vermutete, war ich geneigt, diesen meinen Planen nutbar zu machen. Wenn wir die Wache vom 9. Bataillon am Klostertore über unsere Absicht einzubringen verständigen konnten, wurde, aller Bermutung nach, Montero mehr Truppen bort zusammenziehen und badurch bie Besatzung an anderen Berteibigungspuntten ber Stadt schwächen. Daber fommandierte ich fünfzig Mann zum Borruden gegen das Rlofter del Carmen und die Hauptmacht, - etwa fiebenhundert Mann in zwei Kolonnen zu gleichzeitigem Unfturm gegen bas Rlofter de Santo Domingo, das etwas entfernt in einem andern Stadts teile lag. Wenn ber Borschlag Monteros ein verräterischer war, hatten wir die beste Aussicht statt feiner Gewinn baraus zu ziehen.

"Als ich diesen Plan entworsen hatte, kehrte ich zu Oberst Salinas zurück, der mich am Fuße des Hügels mit den marschbereiten Truppen erwarten sollte. Inzwischen hatten starke Regengüsse die Wege unpassierdar gemacht und unsere Leute gezwungen, im Walde Schutz zu suchen. Aber auch unter den Bäumen traf uns der heftige Regen, so daß wir die auf die Haut naß wurden; in den Felsspalten bildeten sich bald Ströme, die so anschwollen, daß wir sie nicht überschreiten konnten. So hinderte der Regen unsern Vormarsch und den für diese Nacht geplanten Angriff.

"Am nächsten Tage, am 4. August 1860, wäre ein Marsch in den Bergen noch sehr schwierig gewesen, aber unsere Leute, die die Aussicht auf einen Sturmangriff aufregte, hatten ihre Familien zur Sicherheit in den Dörfern untergebracht, und länger zu lagern würde ihnen nicht gefallen haben. Während wir diese Frage noch erörterten, erschienen plöglich seindliche Truppen, die ein Feuer auf uns eröffneten. Wir rücken schnell gegen sie vor zwangen sie zur Umkehr und besetzten mit unsern Leuten die Hazienda San Luis,

bie etwa zwei Kilometer von ber Stadt entfernt liegt. Die Hazienda Dolores war schon von uns besetzt, so konnten wir die Nacht dort geschützt zubringen.

"Etwa um drei Uhr morgens melbete uns ein Deserteur aus dem feindlichen Lager, daß die reaktionären Truppen im Schutze der Nacht über die Felder vorgerückt wären und uns ganz nahe sein müßten. Ich sieß diese Mitteilung sofort Oberst Don Ramon Cajiga zukommen, der mit dem Bataillon Juarez in Dolores sag. Der Adjutant kehrte zurück und meldete mir, daß der Feind schon zwischen den beiden Landgütern stände. Ich bat daher Oberst Balesco, ihn mit der Hälfte seines Bataillons anzugreisen. Dieses geschah im ersten Morgengrauen, als es heller wurde, sahen wir, daß die seindlichen Truppen, die sich wie ein Keil zwischen uns vorgeschoben hatten, stark genug waren, um uns die Rückschr in die Berge abzuschneiden; sie bestanden aus der Hälfte des 9. Bataillons. Ich besahl daher den Hauptleuten Luis Cataneo und Fidencio Hernandez, diesen Bortrab anzugreisen und zurückzudrängen, was ihnen gelang.

"Bährendbessen war der Angriff der Hauptmacht unter Marcellino Cobos auf die Hazienda Dolores zurückgeworfen worden, und biefer Erfola ermöglichte es ben Oberften Cajiga und Belasco, mit ihren Truppen zu mir zu stoßen; wir wurden auch durch die Rompagnien der Hauptleute Quis Cataneo und hernandez verftarft. Darauf machte General José Maria Cobos - ohne die Anfunft ber bei Dolores gurudgebrängten Truppen, die sich ihm auf einem Umwege nahten, abzuwarten - mit feiner Saubtmacht und brei Batterien Artillerie einen ftarten Borftog gegen die Sazienda Quis, die ich besetht hielt. Wir marfen Cobos gurud, erbeuteten feine schwereren Geschütze und zwangen ihn zum Rückzuge nach Daraca. 3ch verftändigte Oberft Salinas, daß ich ben hauptplat ber Stadt einnehmen wollte, während er gegen die Festung La Soledad marschierte. Bei bem beftigen Biber= ftande in ben Stragen, die ich paffieren mußte, um die ,Blaza' zu erreichen, verlor ich viele Offiziere und Leute, mich felbst traf eine Rugel, die bas rechte Bein schwer behinderte, aber es gelang uns, ben Feind von ber Blaza be Armas'. aus bem Balafte, ber Rathebrale und bem Rlofter be la Conception gu bertreiben, fo bag ihm nur die Rlofter St. Domingo und El Carmen blieben.

"Um uns vor dem beständigen feindlichen Feuer zu schützen und aus Rücksicht für die vielen Verwundeten unter meinen Leuten beschloß ich, nicht durch die Straßen zu gehen, sondern zwischen den Mauern zweier Häuser und dann weiter einen Durchgang nach dem Kloster St. Domingo zu bahnen und meine Truppen an einen vor dem feindlichen Feuer sichern Ort zu

führen, von dem aus ich einen Angriff auf das Kloster machen konnte. Ich beabsichtigte den Ausfall aus den dem Aloster gegenüberliegenden Häusern zu wagen, von deren Dächern aus ich den Angriff überwachen und leiten wollte. Wir brauchten den ganzen Tag und einen Teil der Nacht, um den Durchgang sertigzustellen. Indessen hatte Oberst Salinas sich mit uns vereint, und alle Anordnungen fanden seine Villigung. Unser Wert war so weit vorgeschritten, daß wir mit Tagesanbruch den Angriff hätten wagen können. Da hörten wir, daß der Feind einen Teil der Gartenmauer des Klosters St. Domingo niedergerissen hatte und sich auf der Flucht befand.

"Wir fürchteten schon, daß alle unsere Pläne vereitelt wurden. Ich war am Tage vorher um 9 Uhr morgens verwundet und durch Blutverlust und Schwäche vollständig unfähig zu gehen. Meistens hatte ich zu Pferde gesessen, aber ich konnte mich kaum aufrecht erhalten, viel weniger sechten, da meine Bunde am Bein ganz entzündet war. Da Oberst Salinas und die andern Führer auf mich nicht weiter rechnen konnten, rückten sie mit unsern Truppen in das Kloster St. Domingo ein, wie ich glaubte, um den Feind zu verfolgen, aber aus mir noch heute unbekannten Gründen taten sie es nicht. Die Kämpse dieser beiden Tage, durch die Dazaca uns wiedergewonnen wurde, brachten mir als Anerkennung die Beförderung zum Obersten in der aktiven Armee, durch den Präsidenten Juarez in Bera Eruz."

So sah der kleine Junge aus Dazaca, der arme Sohn einer Witwe, wirklich in einem Alter von dreißig Jahren den ehrgeizigen Traum seiner Knabenjahre erfüllt — er war Oberst geworden.]

Genügte ihm das? Nein — sein Ehrgeiz steckte ihm ein höheres Ziel. Sein Gesichtskreis hatte sich geweitet, er hatte sein Baterland — das zweitausend Meilen lang und an manchen Stellen sast halb so breit ist — weit und breit durchforscht, dabei Mangel und Elend, Kampf und Streit gesehen. Und neue Ziele schwebten ihm vor, er konnte nicht stehen bleiben, es trieb ihn dazu weiter fortzuschreiten, etwas Großes für sein Baterland zu erreichen — für sein schönes, an Schähen reiches Baterland, das jeht in Not, Unsrieden und Armut nach der starken Hand eines Errettersschmachtete. Die Revolution, die inneren Unruhen mußten für immer unterbrückt werden, wenn der Wohlstand des Landes sich heben sollte. Borläufig war Diaz freilich nur Soldat, er verstand wenig von Politik, noch weniger von der Diplomatie. Er war niemals über die Grenzen seines Baterlandes hinausgekommen, und es wurde ihm sogar schwer, sich in der spanischen Sprache so gesäufig auszudrücken, wie in dem heimischen Dialekte der Zapotecindianer.

### Fünftes Rapitel.

# Meritos Reformtampf.

General Diaz' Tagebuchaufzeichnungen sind schlicht und sachgemäß. Er berichtet nur Tatsachen, ohne Erklärungen, ohne Lob ober Tadel, ohne sie zu vergrößern oder zu verkleinern. Sie kennzeichnen den Soldaten, der nicht viele Worte macht, in ihrer Wahrhaftigkeit sind sie ein treues Abbild seiner selbst. Jedoch darf man Diaz nicht für kurz angebunden, geschäftsmäßig, schroff halten; im Gegenteil, er vereint, wie schon erwähnt zwei Naturen in sich. Einmal erscheint er romantisch, warmherzig, weich und liebevoll, dann wieder ernst, streng, als der ehrsurchtgebietende Herrscher seines Bolkes.

Aus politischen Gründen war es unbedingt nötig, daß nach dem Siege bei Dazaca Salinas den Oberbefehl über die Truppen behielt; es wäre damals nicht weise gewesen, ihn durch Diaz zu ersetzen. Nach dem Verluste von Dazaca zog Cobos sich mit seinen Truppen nach Zimatlan zurück; als er aber wahrnahm, daß man seine Nachhut unbehelligt ließ, änderte er die Marschroute und versuchte auf dem Wege von Dazaca nach Tehuacan in das Innere des Landes zu gelangen. So näherte er sich noch einmal der Stadt, in der er soeben eine Niederlage erlitten hatte. Es war zweiselssohne ein grober Fehler des Oberst Salinas, den Feind nicht bei der Flucht aus Dazaca zu versolgen, noch ihn aufzuhalten, als er sich von neuem in seinem Operationsbereiche befand.

Hauptmann Felix Diaz, Porfirios jüngerer Bruber, übte sehr scharfe Kritik an diesem Berhalten. Unwillig über den Tadel seines Untergebenen, gab Oberst Salinas dem Hauptmann Diaz den Austrag, gegen den Feind vorzugehen, da er dieses für so sehr geboten hielt. Das Unternehmen schien von vornherein dem Mislingen geweiht. Die dem Hauptmann zur Berfügung gestellte Schar war so klein, daß er den Mut seiner Leute nur durch die Notlüge aufrecht erhielt, Reservetruppen solgten ihnen zur Bers

ftärkung. Es fehlte ihnen auch an Munition. Zwar befanden sich in der Nachhut mit Patronentaschen beladene Maulesel, aber außer dem Führer wußten nur wenige, daß diese so prahlerisch vorgeführten Patronentaschen größtenteils keine Patronen enthielten. Hauptmann Diaz errang trotz alledem bei der Berfolgung des Feindes einen Sieg, der in keinem Berhältnisse zu der nur zweihundert Mann starken Kolonne stand. General Diaz sagt darüber:

"Felix griff Cobos am 9. August 1860 an, schlug ihn bei La Seba, erbeutete zehn Geschütze und machte viele Gesangene, unter denen sich viershundert Dragoner, andere Kavalleristen und Grenadiere besanden. Sie traten zu uns über und bilbeten den Kern des Regiments, die "Dazaca-Reiter", mit denen er den Feldzug unter dem Beschle von Oberst Salinas weiter mitmachte."

In seinem Tagebuche gebenkt Diaz oft besonders liebevoll seines Brubers Felix, mit dem ihn von Kindheit an innige Zuneigung verband; sie beseskigte sich mehr und mehr in späteren Jahren, obgleich die Brüder eine Zeitlang einander seinblichen Parteien angehörten. Porfirio Diaz schreibt:

"Mein Bruber Felix wurde am 2. Mai 1833, fünf Monate vor dem Tode meines Baters, geboren. Obgleich kein großer Altersunterschied zwischen uns bestand, sah er zu mir sast wie zu einem Bater aus. Er half mir wirksam bei meinen kriegerischen Unternehmungen und vergoß sogar sein Blut aus Liebe zu mir. — Wein Bruder war ein Freund aller Körperübungen. Kräftig gebaut, mit starken Muskeln, in jeder Hinsicht wie geschaffen zu einem tüchtigen Soldaten, bewies er als solcher einen klaren Blick, große Ruhe und tapsern Mut. Er war unverwüstlich heiter bei seierlichen Anlässen, vielleicht manchmal zu sehr — aber in kritischen Augenblicken der Schlacht war sein erfindungs=reicher Geist nie um eine erfolgreiche Kriegslist verlegen.

Felix begann seine Studien im Seminar in Dazaca 1846, wo er in dem staatlichen Institute für Künste und Wissenschaften Philosophie studierte; aber schon im ersten Jahre sprach er zu mir über seine lebhaste Reigung für den militärischen Berus, und nicht lange darauf trat er als Freiwilliger bei der Artillerie ein. Ich war unzusrieden damit, daß er ohne genügende Borbildung sür den Berus in das Heer eingetreten war, und ich erwirkte von der Regierung die Erlaubnis, daß er aus dem aktiven Dienst vorläusig ausscheiden durste, um in dem Militärinstitute in Mexiko einen Borbereitungskursus durchzumachen. Diese Bergünstigung hatte ich dem Einflusse meines alten Lehrers Perez zu danken. Felix war in dem Militärinstitute in der Abteilung, der Hauptmann Don Miguel Miramon vorstand; derselbe, der später als Maximilians treu

ergebener General mit ihm in Queretaro erichoffen wurde. Nach zweijähriger Borbereitung in dem Inftitute erhielt mein Bruder bas Fahnrichspatent und wurde an die Grenze von Texas geschickt, um bort einen Aufstand zu bampfen. Leiber erinnere ich mich feiner ber intereffanten Episoben aus jener Beit, ich weiß nur, daß er fehr energisch gegen bie aufrührerischen Eingeborenen von Sonora vorging und auch burch einen Pfeilschuß vermundet wurde. Spater wurde er jum Oberftleutnant beforbert und tampfte für die Konfervativen; er befand fich in aktivem Dienfte, als 1853 General Santa Unna gur Dacht gelangte. Bahrend ber Jahre 1858 und 1859, als ich in Tehuantepec war, beunruhigte es meinen Bruber tief, baß ich auf ber Seite feiner Gegner ftand. Das Gerücht, ich mare bei einem Gefecht in Dagaca gefallen, bewog ihn, fich bon ber reattionaren Partei zu trennen. Er machte es fich zunute, bag er augenblidlich nicht in ben Reihen ber Rampfenben ftand, fonbern bem Stabe bes Generals Leonardo Marques zugeteilt war und bat um feinen Abschied, ber ihm gemahrt wurde. 3m Marg 1860 bot er uns in Dagaca feine Dienfte an; auf bem Mariche borthin hatte er ichon gehört, daß die Nachricht von meinem Tode falich gewesen war. Er wurde nunmehr in mein Regiment ein= geftellt und biente fortan ber liberalen Bartei. — Seitbem waren wir bei allen Unternehmungen zusammen, bei ber zweiten Belagerung bon Daxaca, bei bem Rudzuge in die Berge, bei ber Schlacht von Irtepeji, bei bem Gefecht bon San Luis und bei ber ichlieflichen Ginnahme bon Daxaca."

Sobald die konstitutionelle Regierung von Daxaca Besitz ergriffen hatte, wurde Don Marcos Perez zum provisorischen Gouverneur des Staates ernannt. Es bildete sich aber bald eine Gegenpartei, die ihn aus dieser Stellung vertreiben wollte. Diaz schreibt darüber:

"Da mir die Mißstimmung gegen meinen alten, geliebten Lehrer und die Absicht, ihn aus seiner Stellung zu verdrängen, bekannt war, suchte ich Oberst Salinas, der zu den Unzufriedenen gehörte, für uns zu gewinnen. Er versicherte mir, daß er keine Schritte gegen Perez unternehmen würde, salls ich meinen alten Freund dazu bewegen könnte, zwei der politischen Führer, die allgemeinen Unwillen erregt hätten, des Amtes zu entsehen. Da ich mein verwundetes Bein noch wenig gebrauchen konnte, pflegte Perez mich oft in meiner Wohnung aufzusuchen. Ich nahm dabei Gelegenheit, ihm vorzustellen, daß Salinas durchaus schätzenswert und zuverlässig wäre, nur gegen gewisse politische Führer starke Borurteile hegte. Perez sagte, es wären ihm wohl auch nachteilige Gerüchte über diese Parteigenossen zu Ohren gekommen, aber ohne vollgültige Beweise könnte er sie nicht preisgeben. Ich versicherte ihm darauf, daß ich nichts tun würde, um ihm sein Amt zu er=



| , |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

schweren, daß ich keine gegen ihn gerichtete Bewegung dulden und ihn vor jeder Undill schützen würde, so lange ich in Dazaca weilte — dafür wäre meine stets gleich tiese Ergebenheit sicherste Bürgschaft —, aber leider könnte ich nicht dafür einstehen, was nach meiner Abreise geschehen würde, die in nächster Zeit bevorstände. Bald darauf verließ ich Dazaca. Man beschuldigte Perez sosort, das jährliche "Memorandum" nicht vorgelegt zu haben, wie es die Bersassung verlangte. Darauf wurde durch die Legislatur Don Ramón Cajiga zum prodisorischen Gouderneur ernannt und zu seinem Sekretär Lizentiat Don Issé Esperón, der an der Spitze der Verschwörung gegen Perez stand. Perez überlebte den Schlag nicht, besonders tief trafihn die Enttäuschung, von denen hintergangen zu werden, die er für seine Freunde gehalten hatte. Er starb am 19. August 1861. Die Republik verlor in ihm einen ihrer bedeutendsten Söhne."

Kaum war Diaz' Wunde so weit geheilt, daß er ein Pferd besteigen konnte, als er Dazaca verließ und tätigen Anteil an den Kämpfen nahm, die mit wechselndem Glücke in den östlichen Staaten geführt wurden. Der Resormfrieg währte noch mehrere Monate. Der Reichtum der Kirche, der die reaktionäre Sache am nachhaltigsten unterstützte, war noch nicht erschöpft, aber doch sehr geschmälert.

Im Beginn desselben Jahres nahm Miramon seinen Lieblingsplan wieder auf, Bera Cruz zu erobern, den Hauptsitz der juaristischen Regierung, und er belagerte die Stadt. Bera Cruz am Golse von Mexiso ist so heiß, daß Europäer dort fast ganz unfähig sind etwas zu tun. Inmitten seiner tropischen Begetation wimmelt es von schönen grünen Sittichen, Gesellschaftsvögeln, die immer paarweise umhersliegen; ganze Scharen grellsarbiger Mataos verdunkeln oft den Himmel. Im Urwalde ertönt das durchdringende Gekreisch der Affen; Schildkröten leben in Mengen an der Seeküste, die gistige Krusteneidechse, eine der beiden Arten gistiger Sidechsen, die sich dort sinden, hält sich unter üppigem Grün verborgen, während die schönen grünen, achtzehn Zoll dis zwei Fuß langen Sidechsen sich am Strande sonnen; sie sind ein wohlschmeckendes Nahrungsmittel.

An den Bäumen sieht man unzählige Wespennester, auch die Sängenester jener schönen orangesarbenen Bögel mit dem schwarzen Schwanze und den schwarzen Flügeln. Weiße Reiher fliegen umher, und an den Lagunen halten sich Tausende von Geiern auf, jene unheimlichen, großen, schwarzen Bögel, die auf ihre grausige Beute lauern. Während der vielen Kämpse im Jahre 1860 war die Zeit oft zu knapp, alle Toten zu begraben, ehe die Geier ihr

schauerliches Werf begonnen hatten. In jenen stürmischen Zeiten war es nichts Seltenes, daß Eingeborene im Streite die Messer — ihre machetes — zogen. Nach wenigen Augenblicken hatte der eine vielleicht den tödlichen Stoß erhalten, sein Leichnam wurde des Hutes, des Hemdes und der Sandalen beraubt und den Geiern zur Beute in eine Grube am Wege geworsen. Niemand forschte weiter nach, dergleichen geschah zu oft. Uhnliche Mordtaten geschehen auch heute noch in den unkultivierteren Landstrichen. Mexiko ist eben ein Land der Gegensätze: Zivilisation und Barbarei reichen sich die Hand. Die hochentwickelte Zivilisation in der Landeshauptstadt ist staunenerregend, dagegen wirkt die Barbarei in einigen Gebirgsdistrikten um so befremdender.

Die Belagerung von Vera Cruz ist insosern auch von Wichtigkeit, als dabei zum ersten Male fremde Mächte in Tätigkeit traten; einige Jahre später griffen sie dann umgestaltend in die Geschichte Mexikos ein. Wie schon erwähnt, hatten die Vereinigten Staaten Juarez als Präsidenten von Mexiko anerkannt. Als Miramon nun zur Unterstützung seiner Landstruppen zwei Schiffe in Havana kaufte und kriegssertig ausrüstete, verlangte Juarez, daß der Kommandant des amerikanischen Geschwaders die Schiffe als Piratenschiffe ansah und untersuchen ließ. Während die amerikanische Fregatte ihren Dienst versah, wurde auf sie geseuert, worauf der Kapitän die Schiffe sosort in Beschlag nahm. Später gab man die Schiffe frei, aber der Aufschub war für die Juaristen von ungeheurer Wichtigkeit. Bera Cruz wurde tagelang bombardiert, mexikanisches und fremdes Eigentum litt darunter in gleicher Weise, aber die zweite Belagerung blieb ebenso erfolglos wie die erste, und Miramon zog sich mit seinen entmutigten Truppen nach der Haupststadt zurück.

Gerade während der Belagerung von Bera Cruz, in der trübsten Zeit, erließ Juarez das erste Geset über die Sequestration der Kirchensländereien, eine Berfügung, welche die Reaktionären ihrer Haupthilfsquellen beraubte. Dann folgte das Geset über die Zivilehe, das der Geistlichseit weitere Nebeneinnahmen entzog, serner das Geset über religiöse Duldung und schließlich die Berordnung über die Berwaltung der Kirchhöse durch die Zivilbehörde. — Es sag nicht in Juarez' Macht, das Inkrasttreten dieser Resormgesetz sofort zu erzwingen, aber sie bewiesen, daß sein Entschluß serstchaft der Klerikalen, die ihre Macht misbrauchten, zu zerstören. Die Erlasse übten den größten Einfluß auf die Zustände im Lande. Nie vorher waren Resormbestrebungen angesichts solcher Hindernisse,

wie Juarez sie zu bewältigen hatte, aufrecht erhalten worden, aber man war von der Chrlichseit seiner Absichten überzeugt, daher vergrößerte sich die Zahl seiner Anhänger, und seine Partei wurde durch Einheit stark, während die reaktionäre Partei sich zersplitterte. Das Kriegsglück wandte sich zu seinen Gunsten. Der Oberbesehlshaber seiner Truppen, General Ortega, nahm Guadalajara, eines der wichtigsten Bollwerke der Klerikalen, ein. Miramon, der gegen ihn vorrückte, wurde geschlagen und zurückgedrängt. Die siegreichen Juaristen zogen ihre Hauptmacht in der Nähe der Hauptstadt zusammen. Durch die Schlacht bei Calpulalpam wurde der Reformkrieg entschieden; auf beiden Seiten standen zwanzigtausend Mann im Kampse.

Man muß es ein böses Mißgeschick nennen, daß Porfirio Diaz, der so Großes für seine Partei geleistet hatte, an diesem setzen glänzenden Siege nicht teilnehmen konnte. Er machte mit seiner Division einen Silmarsch, um General Ortega zu erreichen, aber als er anlangte, war die Schlacht schon gewonnen, er konnte sich nur noch an der Bersolgung des Feindes beteiligen, der sich in wilder Flucht nach der Hauptstadt zurückzog. Der Sieg der Liberalen war vollständig, die Landeshauptstadt stand ihnen offen.

Jetzt war Juarez in Wirklichkeit, was er bisher nur dem Titel nach gewesen — Oberhaupt von Mexiko. Anstatt der Herrschaft der Klerikalen und Reaktionären wurde die konstitutionelle Regierung in der Hauptstadt eingesetzt. Juarez verlangte eine Wahl nach der Verfassung von 1857 und wurde 1861 mit großer Stimmenmehrheit zum Präsidenten gewählt. Die Erlasse traten bald in Kraft.

Das Land litt noch schwer unter den Folgen des Bürgerkrieges. Es sehlte Juarez an Beamten zu seiner Unterstühung. Der lange Krieg hatte die tüchtigsten Männer jeden Beruses hingerafft. Der Klerus war hart getroffen, aber noch nicht unterdrückt, und erregte so viel als möglich Feindseligkeiten und Unruhen. Trop aller dieser Schwierigkeiten begann Juarez nach Kräften Ordnung zu schaffen. Auf der Basis der Reformgesehe ging er mit entschiedenen Maßregeln gegen die Kirche vor. Obgleich er heftigem Widerstande begegnete, erward er sich doch den Kuf streng rechtlicher Handslungsweise, und baute auf gesunden, konstitutionellen Grundsähen die neue Regierung von Mexiko auf. Roch zwei dis drei Jahre lang wurde der Frieden im Lande durch fortgesehte Guerillakriege gestört. Nach der Niederslage seiner Armee bei Calpulalpam war Miramon aus Mexiko entssohen,

aber seine besten Generale Marquez, Mejia und Cobos flüchteten sich mit ihren verwegensten Scharen in die Berge und machten von dort aus beständig Ausfälle.

Leonardo Marquez, "ber Tiger von Tacubano", ist eine ber unheim= lichften Geftalten in ber megitanischen Geschichte. Gin Sohn feiner Beit, die jedem Abenteurer, der fein Schwert der reaktionaren und flerifalen Sache lieh, ein schnelles Emportommen ermöglichte, trat er schon beim Beginn bes Reformfrieges in ben Borbergrund. Seine perfonliche Tapferfeit wird niemand bezweifeln, aber in bezug auf Graufamteit und Raubgier wird man schwer seinesgleichen finden, besonders wenn man bebenkt, daß er nicht zu Cortez' Zeiten, sondern im neunzehnten Jahrhunderte lebte. Nach einem Siege über die Juariften, ließ er die Gefangenen mit faltem Blute niederschießen; an demselben Tage brandmarkte er seinen Namen noch burch eine andere Greueltat, indem er feche Argte, die aus der Hauptstadt kamen, um für die auf dem Schlachtfelbe gurudgebliebenen Berwundeten gu forgen, feft= nehmen und erschießen ließ. - Seine eigenen Unhanger verhafteten ibn, weil er einer Estorte 600 000 Dollars raubte. Ohne jedes Ehrgefühl, ohne Gemiffensbiffe, machte er fich ber scheußlichsten Graufamfeiten ichuldig, Die diesen Guerillafrieg fennzeichnen. Behntaufend Dollars fette der Rongreß auf feinen Robf, als er Ocampo unter ben emporenbften Rebenumftanben ermorbete. Melchor Dcampo war nächst Juarez ber eifrigfte Borfampfer für die Reformideen; er war nicht bedeutend als Militar, aber als Bolitiker, Diplomat, Ratsherr und großer Gelehrter war er zu hohem Ansehen ge-Eine ber Guerillabanden hatte es fich zur Aufgabe gemacht, ihn gefangen zu nehmen, aber fie hatten fich in der Berson geirrt, und ein unschuldiges Leben ware geopfert worden, wenn Ocampo felbft nicht gefommen ware, um es zu retten. Ocampo wurde vor Marquez geführt; biefer ließ ihn fofort erschießen und seinen Leichnam an einen Baum am Bege aufhängen. Marquez' Frechheit war jo groß, daß er vor ben Toren ber Sauptstadt ericbien und eine Reiterschar tatfächlich in ber Stadt einquartierte.

Nach Beendigung des Reformkrieges war Diaz nach Dazaca zurückgekehrt, und sein Heimatland ehrte ihn dadurch, daß es ihn zum Abgeordneten des Distriktes Ocotlan wählte.

Als der Kongreß im Juni 1861 tagte, hörte man plöglich nicht weit vom Situngssaale Gewehrfeuer und Waffengetöse. Der Präsident bedeutete die Abgeordneten und Zuhörer ruhig zu bleiben. Diaz bat sofort ums Wort und fragte, ob man es ihm, als Soldaten, gestatten wollte, seinen Rameraden im Rampfe beizustehen. Es erwies fich, daß Marquez nur einen Angriff martierte, um ben Marich feiner Sauptmacht nach bem Often zu beden. Oberst Diaz übernahm bas Kommando ber Dagacabrigade und begann eine eifrige Berfolgung bes frechen Gegners. Marquez fannte bas Land aber fo gut, daß es ihm im Schute ber Berge gelang, fechs Wochen lang einen entscheibenben Rampf zu vermeiben. Diag war mit feinen Leuten ihm oft bicht auf ben Fersen, aber gerabe wenn es möglich schien, ihn zu faffen, entichlüpfte Marquez ihnen und war wieber verschwunden. Der graufame General ber Reaftionären wurde aber schließlich boch burch die Daracabrigade zu Fall gebracht, beren Leitung für ben erfraukten Rommandeur Diag übernommen hatte, und babei zeigten fich Diag' mili= tärifche Fähigfeiten, fein Bagemut, feine fcharfe Auffaffungsgabe im bellften Lichte. Der Rampf bei Jalatlaco in ben Bergen begann in einer für Mexiko ganz außergewöhnlich bunkeln Nacht. Als Marquez versuchte, Santiago Tianquiftengo zu paffieren, schnitt ihm ploglich General Ortega, ber Rommandeur ber tonstitutionellen Armee, den Beg ab. Die Dunkelheit war fo undurchbringlich, daß Ortega nur undeutlich ben Bewegungen eines Teiles feiner Truppen folgen fonnte. Gin Bericht melbete General Ortega, bag Diaz mit feinem Detachement befiegt und gefangen genommen wäre, baber erteilte er ben Befehl, daß feine Truppen bis zum Tagesanbruche in ber Defensive verharren follten. In der Dunkelheit und Berwirrung hatte eine feiner vorgerudten Batterien beim Feuern auf bie Reaftionaren auch Diag' Rolonne getroffen und bort ebensoviele Berlufte herbeigeführt, wie bei bem Reinde. Diag fandte einen Boten gum General mit ber Bitte, bas Schießen einstellen und ihm mehr Munition zukommen zu laffen. Noch ehe ber Bote ben General erreichte, begann Marquez einen Sturm auf bie bon Ortega befetten Sohen. Diaz fiel ben vorrudenden Kolonnen in bie Flanken. An Bahl waren fie feinen Truppen überlegen, aber Diag ftanben andere Borteile zur Seite; er leitete die Attacke perfonlich mit großer Energie, und ber durch diese unerwartete Wendung überraschte und verwirrte Feind wurde vollständig geschlagen; die Truppen wurden versprengt, und Diaz tonnte feinem General zugleich mit ber Siegesnachricht melben, bag er fieben Geschütze, bas vollständige Gepad bes Feindes erbeutet und sieben bis achthundert Mann zu Gefangenen gemacht hatte.

Das Gefecht bei Jalatlaco half Diaz, eine neue Stufe auf seiner Ruhmesleiter zu ersteigen. Als General Ortega dem Präsidenten Juarez Bericht erstattete, pries er warm Diaz' außerordentliche militärische Begabung und schloß seine Lobrede mit den Worten: "Ich bitte darum Porfirio Diaz zu befördern; ich würde mich schämen, General zu sein, wenn Diaz nach seinen in meinem Beisein und unter meinem Oberbefehle vollführten Leistungen nicht auch sofort den gleichen Rang erhielte."

Diaz berichtet über seine Beförderung nur in schlichten Worten: "Als Belohnung für den Sieg bei Jalatlaco verlieh die Regierung mir den Rang eines Brigadegenerals."

So war ein Brigadegeneral aus dem ehrgeizigen, kleinen Knaben geworden, der voll heißen Tatendranges keinen sehnlicheren Bunsch hegte, als einst sein Regiment als Oberst führen zu dürsen. Mit welchem Stolze, welcher Bonne muß es ihn erfüllt haben, die durch manchen schweren Kampf errungene hohe Stellung einnehmen zu dürsen, und doch erwähnt er die Beförderung mit der ihn kennzeichnenden Schlichtheit, als ob sie gar nicht besonders bemerkenswert wäre. Nach einigen Jahren wurde er in Anserkennung bewiesener Tapferkeit und Geschicklichkeit im Kampfe gegen außländische Eindringlinge zum Divisionsgeneral befördert; damit hatte er die höchste für ihn erreichbare Stufe in der Armee eingenommen und beskleidet sie noch heute. Im aktiven Dienst war er noch vierzehn Jahre geblieben.

General Diaz teilte mir einmal gesprächsweise viel aus seiner Militärzeit mit, und schließlich bat ich: "Könnten Sie mir wohl ein Berzeichnis jener Schlachten und Gesechte geben? ich zweisse daran, die Daten genau zu behalten." "Benn Sie es wünschen, will ich das Berzeichnis aller friegerischen Unternehmungen, bei denen ich tätig war, für Sie abschreiben lassen. In den Archiven des mexikanischen Kriegsministeriums wird eine offizielle Liste über die Kriegsleistungen jedes Soldaten geführt." "Für alles, was mir nützen kann, werde ich Ihnen sehr dankbar sein," erwiderte ich. Zwei Tage darauf, am 22. November 1904, übergab er mir das solgende, höchst interessante, wertvolle Dokument über alle Ereignisse aus seiner vierundsünfzigjährigen Militärlausbahn in einer durchaus amtelich gehaltenen, vom Kriegsminister und anderen Beamten unterzeichneten Abschrift.

Republit Mexito. Sefretariat für heer und Marine. Abteilung für bienftliche Berichte. Stab der Armee.

Berzeichnis über die Dienstleiftungen des Divisionsgenerals Porfirio Diaz. Alter: 74 Jahre. Geburtsort Daxaca, in dem Staate gleichen Namens. Berheiratet.

| Datum<br>der Beförderung                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Angabe des Dienstgrades                                                                                                                                                                                                                                                 | Beitdauer<br>jeder Stellung |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| Tag                                                                                      | Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahr                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jahre                       | Mon. | Tage |
| 24.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1856                                     | ber Regierung bes Staates Dazaca.<br>(Miliz)                                                                                                                                                                                                                            | 3                           | 2    | 13   |
| 22.<br>22.                                                                               | Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1856<br>1858                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |      |
| 6.                                                                                       | Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1859                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                           | 4    | 19   |
| 25.                                                                                      | Nob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1859                                     | Oberft ber Infanterie, ebendafelbft                                                                                                                                                                                                                                     |                             |      | 1    |
| 22.                                                                                      | Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1860                                     | Brafibenten Benito Juarez                                                                                                                                                                                                                                               | 3                           | 6    | 4    |
| 23.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1861                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                          | 4    | 15   |
| 29.                                                                                      | The state of the s | 1863                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                           |      |      |
| 14.                                                                                      | Oftob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1863                                     | Divisionsgeneral ber Armee                                                                                                                                                                                                                                              | 41                          | 1    | 7    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 21. Ottob. 1881                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                           | 6    | 13   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Ganze Länge der Dienstzeit bis zum<br>21. November 1904, an welchem Tage<br>dieses Berzeichnis schließt                                                                                                                                                                 | 54                          | 1    | 11   |
| Angabe der Korps, in welchen er gedient hat und der Länge<br>der Dienstzeit in denselben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Mon. | Tage |
| im<br>St<br>Abge                                                                         | 2. Bate<br>caates C<br>ordneter<br>Brigg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aillon d<br>dagaca<br>c des s<br>ide Dag | arbe (Miliz) bes Bezirks Ixtlan biente er<br>der Miliz und in den regulären Truppen des<br>vom 24. April 1856 bis zum 1. Juli 1861<br>Bundeskongresses, zugleich Major im Stabe<br>gaca, die zu einem Feldzuge in den Staat<br>rte, später Kommandeur derselben Brigade | 5                           | 2    | 8    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 861 bis zum 17. Mai 1863                                                                                                                                                                                                                                                | 1                           | 10   | 16   |
|                                                                                          | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                           |      | 24   |

| Angabe der Korps, in welchen er gedient hat und der Länge<br>der Dienstzeit in derselben             | Jahre | Mon. | Tage |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
| Übertrag:<br>Kommandierender General der Oftarmee vom 18. Mai 1863                                   | 7     | -    | 24   |
| bis zum 9. Februar 1865                                                                              | 1     | 8    | 22   |
| 1865 bis zum 21. September besselben Jahres Rommanbierender General der Oftarmee vom 22. September   | 0     | 7    | 12   |
| 1865 bis zum 21. Juni 1867                                                                           | 1     | 9    | 0    |
| bis zum 25. Mai 1868                                                                                 | 0     | 11   | 4    |
| tember 1870                                                                                          | 2     | 3    | 19   |
| bis zum 7. November 1871                                                                             | 1     | 1    | 23   |
| bis zum 30. November 1876                                                                            | 5     | 0    | 23   |
| Berzeichniffes über die Dienstzeit                                                                   | 27    | 11   | 21   |
| und bem Patent vom 21. Oftober 1881                                                                  | 5     | 6    | 13   |
| Ganze Länge der Dienstzeit bis zum 21. November 1904,<br>an welchem Tage dieses Berzeichnis schließt | 54    | 1    | 11   |

# Feldzüge, friegerische Unternehmungen und verdienftvolle Leiftungen. Rabm teil:

## 1857.

An dem Gesecht bei Frcapa gegen Oberst José Maria Salado am 13. August, in welchem er (Diaz) verwundet wurde und Oberst Salado besiegt und getötet. An der Berteidigung zweier Stadtteile von Dazaca vom 26. Dezember 1857 bis zum 16. Januar 1858, an welchem Tage er die durch General Cobos verteidigte Besestigung angriff und einnahm.

#### 1858.

An ber Einnahme ber durch benselben General verteidigten Festung Talapa (Staat Dazaca) am 25. Februar. Am Treffen von Las Jicaras gegen José Conchado am 13. April, wobei dieser Anführer getötet wurde.

## 1859.

An dem Gesecht bei Mixtiquilla gegen Oberstleutnant Espinosa am 17. Juni, in welchem dieser getötet wurde. An dem Gesecht bei Tehuantepec gegen Manzeno am 25. November.

### 1860.

Am Treffen von Mitla gegen den General Marcellino Cobos am 21. Januar. An dem Sturm auf die durch Cobos verteidigte Festung Soledad am 2. Februar. An einem Treffen bei Marquesado gegen Casimiro Acedal am 9. März. An einem Treffen bei Jrtepeji gegen Anastasio Trejo am 15. Mai. An der Einnahme der Festung Dayaca am 5. August unter dem Oberbesehl des Generals Salinas, bei welcher Diaz verwundet und für seine Tapserkeit zum Obersten besördert wurde.

#### 1861.

An dem Gesecht bei Jalatlaco gegen den Exgeneral L. Marquez, unter dem Oberbesehl des Generals Jesus Gonzalez Ortega, am 13. August, in dem er für seine guten Leistungen den Rang als Brigadegeneral erhielt. An der Schlacht bei Pachuca unter dem Oberbesehl des Generals S. Tapia am 20. Ottober.

## 1862.

Am Treffen auf den Höhen von Acultzingo gegen die von General Lorencez befehligte französische Armee. Diaz stand unter dem Oberbesehl des Generals Ignacio Zaragoza am 28. April. An der Schlacht am 5. Mai gegen die französische Armee, unter dem Oberbesehl desselben Generals. An der Schlacht bei La Ceiba gegen die Franzosen am 14. Juni, als Diaz wieder unter General Zaragoza kämpste.

#### 1863.

An der Belagerung der Festung Puebla vom März dis zum Mai unter dem Oberbesehl des Generals Jesus Gonzalez Ortega gegen die Franzosen unter General Forey. An den Gesechten dei Tasco am 26., 27. und 28. Oktober gegen die Intervention als Oberbesehlshaber.

## 1864 u. 1865.

Am Treffen bei San Antonio Nanahuatipan gegen General Courtois d'Hurbal. An der Belagerung der Festung Dazaca gegen Marschall Bazaine vom Dezember 1864 bis zum 9. Februar 1865 als Oberbesehlshaber. Ebenso bei Tehuitzingo gegen die Imperialisten am 22. September. An dem Gesecht bei Piaztla gegen Carpintero am 23. September als Oberbesehlshaber. Desegleichen bei Jultzingo gegen Bissos am 1. Oktober. Desgleichen bei Comitlipa gegen benselben General am 4. Dezember.

#### 1866.

Am Gefecht bei Tlaziaco gegen Trujeque am 6. Januar als Oberbeschlähaber. Am Gesecht bei Lo de Soto gegen General José Maria Ortega am 25. Februar in gleicher Stellung. An dem Kampse bei Putla gegen Trujeque am 14. April als Oberbeschlähaber. Am Tressen bei Huajuapam gegen Biriter am 5. September in gleicher Stellung. An der Schlacht bei Miahuatlan gegen Carlos Oronoz und E. Testar am 3. Oktober als Oberbeschlähaber. An dem Gesecht bei Rochistlan gegen Graf Ganz am 23. September in gleicher Stellung. An der Schlacht bei Carbonera gegen Kritar am 18. Oktober in derselben Stellung. An der Einnahme der dom Exgeneral C. Oronoz verteidigten Festung Dazaca als Oberbeschlähaber. An der Aktion bei La Chitoda gegen Remigio Toledo am 19. Dezember in gleicher Stellung.

#### 1867.

An der Erstürmung und Einnahme der vom Ergeneral H. Noriega verteidigten Festung Puebla am 2. April als Oberbesehlshaber. An der Schlacht dei San Diego Notario gegen Ergeneral L. Marquez am 6. April als Oberbesehlshaber. Am Treffen dei San Gregorio am 8. April gegen Marquez, den Diaz versolgte. An der Schlacht dei San Lorenzo gegen denselben Ergeneral am 10. April als Oberbesehlshaber. An der Belagerung und Einnahme der Festung Mexiko gegen denselben Ergeneral Marquez als Oberbesehlshaber, vom 12. April dis zum 21. Juni, an dem die Festung sich ergab.

#### 1870.

Am Treffen bei Huajuapam gegen General J. Alatorre als Ober= befehlshaber. 1876.

An der Einnahme der Festung Matamoros gegen General La Barra am 2. April als Oberbesehlshaber. An dem Gesecht bei Jeamola gegen General T. Fuera am 20. Mai als Oberbesehlshaber. An der Schlacht bei Tecoac gegen General J. Alatorre am 16. November in gleicher Stellung.

#### Abernommene Amter und befondere Berdienfte.

Im Jahre 1861 wurde er zum Abgeordneten des Kongresses der Union gewählt. Am 2. Juli desselben Jahres übernahm er das Kommando einer Streitmacht in einem Feldzuge im Staate Mexiko. Im Jahre 1873 wurde er zum Abgeordneten des Kongresses der Union gewählt. Im Jahre 1884 wurde er zum Präsidenten der mexikanischen Ausstellungskommission für New Orleans ernannt.

| Präsident der Republik vom 1. Dezember 1876 bis     | Jahre | Monate | Tage |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|------|
| Robember 1880                                       | 4     | 0      | 0    |
| Sefretar bes Fomento vom 1. Dezember 1880 bis       |       |        |      |
| zum 30. November 1881                               | 1     | 0      | 0    |
| Konstitutioneller Gouverneur des Staates Dagaca und |       |        |      |
| Mitglied des höchsten Gerichtshofes vom 1. De=      |       |        |      |
| zember 1881 bis zum 30. November 1884               | 3     | 0      | 0    |
| Prafident ber Republik vom 1. Dezember 1884 bis     |       |        |      |
| ju bem Tage, an bem biefes Dokument schließt        | 19    | 11     | 21   |
| Summe                                               | 27    | 11     | 21   |

# Erhaltene Muszeichnungen für friegerifche Unternehmungen.

## Beförberungen.

Erhielt ben Rang eines Brigabegenerals in Anerkennung ber in ber Attion bei Jalatlaco am 13. August 1861 geleisteten guten Dienste. Wurde zum Brigade-Kommandeur ernannt wegen seiner glänzenden Wassentaten im Feldzuge gegen die Franzosen, besonders am 5. Mai 1862, und bei der Beslagerung der Festung Puebla, 1863.

# Orbensverleihungen burch bie Regierung.

Besonderer Orden für die Erstürmung der Festung Puebla am 2. April 1867. Orden für den Resormkrieg. Ehrenmedaille für die Schlacht bei Pachuca. Ehrenmedaille für die Schlacht auf den Höhen bei Acultzingo. Ehrensmedaille für die Schlacht am 5. Mai 1862. Areuz für die Belagerung von Puebla 1863. Areuz 1. Klasse für seine Leistungen im Kampse gegen die Franzosen. Areuz der Beständigkeit 3. Klasse (für dauernd geleistete Dienste). Areuz und Stern der Beständigkeit 1. Klasse.

## Orbensverleihungen ber Staaten.

Orben der Legislatur des Staates Guerrero für Leistungen im Kampse gegen die Franzosen und das Kaiserreich (Maximilian). Ehrenmedaille für Berdienste von der Legislatur des Staates Chihuahua. Ehrenauszeichnung von der Legislatur von Daxaca für die Aktionen dei Mihuaklan und Carbonera und für die Belagerung und Einnahme jener Festung. Ehrenauszeichnung von der Legislatur des Staates Puebla für den Sturm auf jene Festung und Einnahme derselben am 2. April 1867.

#### Muslandifche Orbensverleihungen.

Großtreuz des Ordens von Jabella der Katholischen (Spanien). Großfreuz des königlichen Ordens von Carlos III. (Spanien). Großfreuz des Ordens mit Schwertern (Schweben und Norwegen). Großfreuz mit Turm und Schwert für Tapferkeit, Treue und Berdienst (Portugal). Erste Klasse des Befreiungssordens (Benezuela). Großfreuz der Chrenlegion (Frankreich). Großfreuz des Chrysanthemumordens (Japan). Großfreuz des St. Morissund St. Lazarussordens (Italien). Großfreuz des Ordens für militärische Berdienste (Spanien). Großfreuz des Koten Adlerordens (Preußen). Großfreuz des Koten Adlerordens (Preußen). Großfreuz des königlichen ungarischen St. Stephansordens (Österreichsungarn). Orden 1. Klasse mit Großfordon des Löwens und Sonnenordens mit Brillanten (Persien). Großfreuz des Bathordens (England).

## Beugnis.

Tapferkeit - in ber heutigen Geschichte bes Landes bewiesen.

— Fähigfeiten — unbedingt zuberläffig.

- Theoretische Renntniffe - Borguglich.

- Prattifche Renntniffe - Borgüglich.

Renntniffe in ber Mathematit - Militarturfus. -

Kenntniffe in ber Geographie bes Landes — Borzüglich, fowohl theoretisch als praktisch.

Renntniffe in ber Statiftit bes Landes - Borguglich.

Militärische Führung - Tabellos.

Führung im Bivilverhaltnis - Ebenfo.

Befundheit - volltommen gefund.

Ich, Rosalino Martinez, Brigadegeneral, Unterstaatssekretär für Heer und Marine, bezeuge hiermit, daß die oben erwähnten, 6 Bogen umfassenden, mit dem Amtssiegel versehenen, von mir unterzeichneten Dienstpapiere ein Auszug aus den sich auf den Divisionsgeneral Porfirio Diaz beziehenden Dostumenten sind.

Merifo, ben 21. November 1904.

(Gezeichnet) R. Martinez.

Gegengezeichnet bom Gefretar für Beer und Marinc.

(gez.) J. F. Mena.

Beglaubigt vom Kabinetschef, Mexito den 21. November 1904. Oberft und Abteilungschef. (gez.) Antonio Floris.

# Sechftes Rapitel.

# Puebla wird durch die Franzosen belagert.

Im Jahre 1862 begann eine neue wichtige Periode in der Geschichte Mexitos. Das Interesse für den Reichtum des Landes, für die glänzenden Aussichten, die es bot, wurde im Auslande rege. Der beständige Regierungswechsel, die unaufhörlichen Parteikämpse, der lange andauernde, blutige, das Land verheerende Krieg gegen den Klerus waren in anderen Ländern nicht unbemerkt geblieben. Der ehrgeizige Träumer — der damals in der Politik tonangebende Herrscher — stand auf der Höhe der Macht. Siege hatten seinen brennenden Ehrgeiz angestachelt, und er träumte davon in Mexiko, — dem Lande romantischer Fabeldichtung und unermeßlicher Reichtümer — ein französisches Kaiserreich zu gründen und seine Macht über zwei Erdteile auszudehnen. Die vertraulichen Verhaltungsmaßregeln, die er General Foren zu diesem Feldzuge mitgab, enthüllen teilweise, wenn nicht ganz die Gedanken des ehrgeizigen Känkeschmieds:

"Es wird nicht an Leuten fehlen, die fragen, warum wir Geld und Leute hergeben, um eine regelrechte Regierung in Mexiko einzusehen. Bei dem jehigen Zustande der Zivilisation kann und Europäern der wachsende Wohlstand, das Gedeihen der amerikanischen Staaten nicht gleichgültig sein; Amerika füllt mit seinen Erzeugnissen unsere Fabriken und belebt den Handel. Unser Interesse verlangt, daß die Republik der Vereinigten Staaten gedeiht und mächtig wird, aber keineswegs darf sie den ganzen Golf von Mexiko in Besitz nehmen und dadurch die Herrschaft über Westindien, sowie über Südamerika erlangen, — also den alleinigen Handel mit den Produkten der neuen Welt in Händen haben . . . Daher also haben wir unsere militärische Ehre verpfändet, unsere Politik fordert es, und die Interessen der Industrie und des Handels machen es uns zur Pflicht nach Mexiko zu gehen, dort kühn unsere Standarte aufzupflanzen, eine Monarchie zu errichten —, wenn es sich mit den nationalen Empfindungen des Bolkes verträgt, — jedensalls aber eine Regierung einzusehen, die einigermaßen Beständigkeit verheißt."\*) (Das Schreiben ist vom 3. Juli 1862 batiert.)

<sup>\*) &</sup>quot;Der Sturg von MagimiliansRaiferreich" von Leutnant Seaton Schröber. G. 3.

Bute Belegenheit gur Ginmischung bot fich balb. Die merifanische Finanglage befand fich in troftlosestem Ruftande. Die Rinsgahlung für bie Staatsanleihe war feit zwei Jahren unterblieben. Der Reformfrieg und bie nachfolgenden Guerillakampfe trugen die Schuld an der Schmälerung und teilweisen Bernichtung von Sab und Gut. England, Frankreich und Spanien machten Forberungen geltend zugunften ihrer und anderer Staatsangehöriger in Mexiko. Die Begleichung biefer Forberungen verlangte man bringend von bem Prafibenten Juarez, ber gerade die Serkulesarbeit bewältigte, Ordnung wiederherzustellen und der Guerillabanden Berr zu werben. Juarez fonnte die Gläubiger nur mit Bersprechungen abspeisen. Da wurden bie biplomatischen Beziehungen gelöft, und am 31. Oftober 1861 unterzeichneten die drei Machte in London einen Bertrag; danach wollten fie vereint beftimmte Festungen in Merito besetzen, die Bolleinnahmen in den Safen in Beschlag nehmen und eine Kommission bilben, beren Aufgabe es war, die Bezahlung ber Schuld zu ordnen. Jede Macht gab die ausbrückliche Zusicherung, feinen Landerwerb für sich anzustreben und nicht bireft in bie mexikanische Regierung einzugreifen. Frankreich hatte allerbings am wenigsten zu verlieren. Die auswärtige Schuld belief fich in runder Summe auf 82000000 Dollars (megifanisch). Der Hauptgläubiger war England mit 70000000 Dollars; bann folgte Spanien mit ber Forberung von 9400000 Dollars, für Franfreich blieb nur die unbedeutende Summe bon 2600000 Dollars. Obgleich Frankreich noch mit einigen phantaftischen Ansprüchen vortrat, waren seine Forberungen doch bei weitem die un= wichtigsten unter benen ber verbündeten Mächte, beren vereinte Geschwaber im Januar 1862 in bem hafen von Bera Cruz erschienen, um bie Schulb einzuziehen. Indeffen hatte Louis Napoleon in aller Stille feine Ibee, in Mexiko ein erbliches Königreich zu gründen, weiter ausgebaut, sogar schon bem Erzherzoge Maximilian von Ofterreich heimlich die mexikanische Krone angeboten.

Um diplomatischen Berhandlungen eine Tür offen zu lassen, erschien es Juarez weise, den Mächten bedeutende Zugeständnisse zu machen, und auf Berlangen der Berbündeten räumte er ihnen den Hafen und das Schloß San Juan de Ulua bei Bera Cruz ein. In La Soledad wurden Borvorhandlungen unterzeichnet, die den drei Mächten das Landen ihrer Truppen und die Besehung bestimmter Städte im Inlande gestattete, unter der Boraussehung, daß sie für die Aufrechterhaltung der Ordnung einstehen würden und mit der Bedingung an die Küste zurückzusehren, sobald die

Berhandlungen abgebrochen werben sollten. Frankreich kam mit seinen Absichten sehr bald zum Borschein. Ein mexikanischer Politiker mit wohlberdientem schlechtesten Ruse, Don Juan Almonte, der als Gesandter von den Reaktionären nach Europa geschickt und auch von Napoleon empfangen worden war, kehrte nach Bera Cruz mit Truppenverstärkungen zurück, deren Landung Napoleon unter irgend einem Borwande durchsete. Er überstrachte auch den Borschlag, in Mexiko ein Kaiserreich unter französischer Bormundschaft zu gründen, der durch den französischen Agenten warm dessürwortet wurde. England und Spanien erklärten das Borgehen Frankreichs für eine Berletzung der Berträge von London und La Soledad, schieden entrüstet aus dem Bündnisse, schifften ihre Truppen wieder ein und segelten nach Europa zurück.

So hatte Mexito mit einer wohlorganisierten frangosischen Invasion zu rechnen. Nachdem eine Diftatur mit Almonte als Staatsoberhaupt proflamiert war, marschierten die französischen Truppen in zwei Divisionen, in einer Stärke von fechstaufenbfunfhundert Mann nach ber Sauptftadt. Ihr Weg führte sie durch herrliche Landstriche, reich an erhabenen Naturschön= heiten, durch jene wunderbaren Stromschluchten, die ich vor furzem auf der Maschine eines Bahnzuges burchmaß. Wohl ist ber Simalaja höher als die erloschenen Bulfane Drigaba, Colima, Popocatepetl, das Alpengebiet vielleicht umfangreicher, die Anden sind schroffer und rauher, — aber wo findet man Landschaften, die fo reich an malerischen Bilbern, an Reizen mannigfachfter Art find? Und über ben raufchenden Strömen, über ber herrlichen Tropenvegetation, die uns immer von neuem entzückt, wölbt sich ber wunderbare merifanische himmel, zu dem die Felsspitzen, die hohen Schneegipfel ber Bulfane emporragen. Als wir auf unserer Maschine von ber Sohe hinunterfuhren - in wenigen Stunden befanden wir uns tatfächlich um 10000 Fuß tiefer — hatten wir die Region der Nadelhölzer und Maguens (Agave) verlaffen und waren in die der Bananen, des Zuckerrohrs, ber Raffeebaume und Baumwollftrauche gelangt. Sier erfesten Bambushütten die Landhäuser aus gebrannten Ziegeln, die Kinder liefen nackt umber. Aber inmitten ber farbenprächtigen Tropenlandschaft suchten unjere Blicke immer wieder bewundernd die leuchtenden Schneegipfel der Bulfane. Auch auf die frangösischen Truppen werben die wunderbaren Landschaftsbilder ihren Eindruck nicht verfehlt haben.

Durch einen der ersten Schüffe, die in dem französischen Feldzuge fielen, wurde Felig Diaz, der Bruder des Prafidenten, verwundet, glücklicher-

weise nicht schwer. Er war mit fünfzig Berittenen ausgesandt, um Detachements der französischen und spanischen Truppen zu beobachten, die sosort nach Lösung des Bündnisses nach der Küste von Orizaba marschierten, nach der Stadt, die am Fuße des Bulkans gleichen Namens liegt. Bei bieser Gelegenheit wurde er plößlich von Franzosen angegriffen und nach furzem, hitzigen Gesechte gesangen genommen. General Diaz, der Kommandant des Distrikts war, erzählt, wie sein Bruder glücklich wieder entham:

"Benige Minuten nach dem Zusammenstoße kam die Gräfin Reuß mit einer spanischen Eskorte vorüber. Als sie hörte, was geschehen war, bat sie um die Freilassung der Gesangenen, ihre Bitte unterstützte ein spanischer Offizier aus dem Stade des Generals Prim. Felix benutzte indessen einen unbeobachteten Augenblick, sprang schnell auf sein Pferd, das noch neben ihm stand, setzte über den Zaun auf den Weg und verschwand im Walde, glücklicherweise ohne durch einen der Schüsse getroffen zu werden, die die Franzosen ihm nachsandten."

Es war eine tecke Tat. Mehrere französische Offiziere saßen auf alten Kisten an einem kleinen Tisch und entwarfen den Schlachtplan; andere standen in lebhaftem Gespräch herum; einige französische Ordonnanzen zu Fuß waren dicht dabei. Nur einige Pferde, darunter Felix Diaz' eigenes waren da. Auf einen günstigen Moment lauernd, wanderte dieser zwischen den leeren Wagen und den ein oder zwei einzelnen Rossen herum, scheindar um sie zu bewundern und zu streicheln. Dann kam der geeignete Augenblick. Iedermann war beschäftigt. Rasch trat er mit einem Fuß in den Steigbügel, schwang sich in den Sattel, spornte das treue Tier, das mit einem Sate den nahen Steinwall nahm, und jagte auf Tod und Leben davon, ehe die Offiziere ihre Pistolen abschießen oder die Soldaten die Flinten schussertig machen konnten. Er gelangte glücklich nach Coscomatepec, wo er Freunde hatte, und zwei Tage später erreichte er seinen Bruder Aculyingo.

Mit biesem Borfalle, der sich in dem bunten Durcheinander fast heiter wie eine Szene aus einer Komödie abspielte, begann der große nationale Kamps, der nach fünf Jahren mit dem tragischen Tode des Kaisers Maximilian in Queretaro endete.

Franzbsische Militärschriftsteller hatten ben Marsch ihrer Truppen nach ber mexitanischen Hauptstadt nur wie einen Spaziergang dargestellt. Sie unterschätzten bedeutend ben Wiberstand, den das Land ihnen trot des verbeerenden, taum beendeten Bürgerkrieges bieten konnte. Präsident Juarez ordnete an, daß die Brigaden der Generale Diaz und Mejia gegen den



Kaiser Maximilian nach einem Gemälde im Museum zu Mexiko



Feind vorgehen sollten, damit er Zeit behielt, im Inneren des Landes Truppen zusammenzuziehen. Da traf die Republikaner ein surchtbares Unglück: die Explosion eines Magazins vernichtete tatsächlich Mejias Streitmacht. So ruhte die verantwortliche Aufgabe allein auf Diaz' Schultern. Er griff die Franzosen am 28. April 1862 auf den Höhen von Acultzingo an. Der Zweck des Kampses war, ihr Borrücken zu verhindern, damit General Zaragoza seine Borbereitungen für die Berteidigung von Puebla vervollständigen konnte, wohin sich die Truppen am Abend des Tages auch zurückzogen.

Acht Tage später griffen die Franzosen mit ihrer ganzen Streitmacht unter General Lorencez Puebla an, am 5. Mai 1862. Das war ein ruhmvoller Tag für die Republikaner; noch heute feiern sie den Sieg des "Cinco de Mayo" als einen ihrer stolzesten Gedenktage. Die Franzosen erlitten eine schmachvolle Niederlage, obgleich sie an Stärke die tapferen Berteidiger der Stadt um das dreisache übertrasen. Unter Baragozas Oberbesehl hatte General Diaz die Berteidigung des Weges nach Puebla von Amozoc, wo die Franzosen lagerten, übernommen. Während der Schlacht sammelte der Feind wiederholt seine Truppen auf diesem exponierten Punkte. Zwei Attacken, bei denen man auf beiden Seiten mit größter Erbitterung kämpste, wurden zurückgeschlagen; schließlich erlag der Feind dem neuen Ansturm und Diaz unternahm eine heftige Versolgung der flüchtigen Truppen, die sich dis in die Nacht hinein ausdehnte. Ein Offizier, der sich an diesem wichtigen Tage in seiner Rähe befand, sagte mir:

"Diaz sah prächtig aus. Er erschien zu Pferde größer als er wirklich war. Die breiten Schultern, der schön geformte Kopf, seine vorzügliche Haltung gaben ihm etwas Würdevolles. Obgleich er innerlich hoch erregt war, erschien er äußersich vollkommen ruhig. Bei heftiger innerer Erregung äußere Ruhe zu zeigen, war eine Kunst, die unser Präsident sich durch strenge Selbstzucht erworben hat. In jüngeren Jahren konnte er sein seuriges Temperament bisweisen nicht zügeln, jeht hat seit langer Zeit niemand etwas davon bemerkt — er ist nun vollkommen Herr seiner selbst."

Napoleon ermaß aus dieser Niederlage die Schwierigkeit der übernommenen Aufgabe. Es war seinen Landsleuten ganz unbegreiflich, daß Lorencez die Schlacht hatte verlieren können; er siel in Ungnade und wurde abgesetzt. Sine große Expeditionsarmee wurde ausgerüstet und landete unter dem Oberbesehle des Generals Foren in Bera Cruz; er hatte nun zweiundzwanzigtausendsechshundert Mann und fünfzig Geschütze zur Diaz. Der Schöpfer des heutigen Nexito. Berfügung und konnte noch auf etwa siebentausenbfünfhundert Mann Hilfstruppen rechnen, — Mexikaner, die während des Guerillakrieges in den Bergen um ihr Leben gekämpft hatten und jetzt bereit waren, jeder neuen Sache unter der Anführung des berüchtigten reaktionären Generals Marquez zu dienen, der sich schon als Verräter bewiesen hatte.

Kaum zwölf Monate nach ihrer schmachvollen Niederlage standen die Frangofen wieder por Buebla, aber unter andern Berhältniffen. Generals Hauptzweck war die Wiederherstellung der verlorenen Ehre durch die Einnahme ber Stadt. Un ber Spite von nabezu dreifigtaufend Mann leitete er felbst bie Belagerung; biefer erbrudenden Übermacht fonnten bie Republifaner in ber Stadt nur fechzehntaufend Mann entgegenstellen. -General Ortega leitete bie Berteibigung und General Diag befehligte unter ihm eine Infanteriebrigabe. Buebla wurde ber Schauplat einer ber erbittertsten Rampfe mahrend bes frangofischen Invasionstrieges. nennt Buebla "Stadt ber Engel", bie Benennung "Stadt ber Dachziegel" ware angemessener. Schon zur Zeit ber spanischen Invasion war Buebla seiner Ziegel wegen berühmt, aber leiber wird ber schöne, durch die Mauren eingeführte Kunftftil nicht mehr gepflegt. An Mauern, Fußboben und Ruppeln von vielen schönen alten Kirchen und Klöstern sieht man diese Riegel, und obgleich die Soldaten im Rampfe graufam gegen fie vorgingen, fogar die echte Vergolbung ber herrlichen Schnikereien abfratten, um bas Gold zu schmelzen, - hat die alte Stadt Buebla doch noch viel von ihrem Reiz und ihrer ehemaligen Schönheit bewahrt. Buebla ift die Sauptstadt bes Staates gleichen Namens und liegt in einer von Bergen umgebenen Ebene 7000 Auf über bem Meeresspiegel, etwa fo hoch wie die meisten Städte in Merito; auf ichwache Bergen wurde bei ber Anlage ber Städte nicht Rudficht genommen. Nicht weit von Buebla ift die berühmte Byramibe von Cholula, neben ber bie Frangofen ihr Lager aufschlugen. Dachten fie wohl baran, daß fie an Größe alle ägyptischen Pyramiden überragt und daß einst Azteken und Spanier hier in blutigem Kampfe um die Herrschaft rangen? Cholula bedeutete für den Merikaner, was Mekka den Moha= medanern ober Jerusalem ben Chriften ift - fie war die heilige Stadt von Anahuac. Die Aztefen weihten die Ppramide von Cholula dem Gott ber Luft - Quegalcoatl. Er war ihrem Glauben nach ein ihnen wohlgefinnter Gott, ber unter ben Menschen lebte. Sie stellten ihn fich groß vor, mit weißer Sautfarbe, langen, buntlen Saaren und großem, wallenbem Barte. Um dem Zorne anderer Götter zu entgehen, mußte er aus der

Stadt Megito flieben und raftete auf bem Bege gur Gee in Cholula, wo ihm zu Ehren ein Tempel errichtet wurde. Un der Meeresfüste bestieg er ein Zauberschiff und segelte bavon, versprach aber zurudzutehren. Man fagt, daß die Aztefen, als die Spanier landeten, glaubten, unter ihnen befande sich ihr entschwundener Gott, und dieser Glaube viel bazu tat, die Eroberung von Mexiko burch ein Bolt weißer Raffe zu erleichtern. Cholula gilt noch heute als Wallfahrtsort. Die Begetation ift fo üppig, daß die Byramibe faft von Brun bebeckt ift; an ben fteilen Seiten muben bie Bilger fich, auf Knien emporzuklimmen. Bon ber Kirche aus, auf ber Spite ber Phramibe hat man eine herrliche Fernficht über die Schlachtfelber bon Puebla. Man foll in ben umliegenden Tälern fiebenundfünfzig Rirchen sehen können, Ruppeln und Türme ragen allerdings überall empor; es sind herrliche, vergoldete Ruppeln oder schöne Ziegelbauten; überhaupt erregen bie prächtigen Kirchen, selbst bie in Dörfern errichteten, wohlverdiente Bewunderung. Die Kathebrale in Buebla mit der wunderschönen Kapelle des hl. Domingo enthält die herrlichsten Schnitzereien, die man in Mexiko man könnte fast fagen in ber gangen Belt - finden fann, benn Mexifo enthält mahre Bunderwerke der Holgschneidefunft und der Goldarbeiten in seinen prächtigen Kirchen. Bieles wurde leiber mahrend ber Kriege und Revolutionen zerftort, aber es ist boch noch viel Schones erhalten. Sowohl in Daraca wie in Buebla find die schönsten Kirchen die von den Dominifanern erbauten; biefe scheinen nicht nur fehr reich, sondern auch besonders fünstlerisch begabt gewesen zu fein.

Alle Berichte stimmen barin überein, daß die Franzosen unsagdar unter der Tropenhiße litten, auf die sie sich nicht vorbereitet hatten; erst die Ersahrung lehrte, daß Tagesmärsche unmöglich waren. Es fällt den Ausländern auf, daß alle Männer in Mexiso — auch die Herren — den riesengroßen, dort üblichen Hut, den Sombrero tragen, um sich vor dem Sonnenstiche zu schüßen, die Frauen aber unbedeckten Hauptes umhergehen. Die jungen Damen tragen überhaupt keine Kopsbedeckung, und wenn sie einmal in der Sonne ausgehen — was selten geschieht — bedienen sie sich nur eines Sonnenschirmes. Um sich vor dem Sonnenbrande zu schüßen, pudern sie sich stark, was auf der dunkeln Haut seltsam aussieht. Die älteren Damen tragen Spigenschleier oder dünne, schwarze Schals, die, so reizend sie aussehen, durchaus nicht gegen die Sonne schüßen. Die ärmeren Frauen, die gezwungen sind, sich den Sonnenstrahlen auszusezen, bedecken den Kopf gar nicht, oder sie hüllen sich in die blauen Schals (redozo): Tropdem

kommt Sonnenstich unter ben Eingeborenen felten vor, Ausländer leiben allerdings oft daran, und viele ber Franzosen verloren damals ihr Leben durch diese Krankheit.

Am 18. März 1863 beobachteten die Patrouillen der Oftarmee in Puebla das Herannahen der Franzosen in zwei geschlossenen Kolonnen. Sie teilten sich auf dem Wege nach Amozoc und marschierten in verschiedenen Richtungen, um die Stadt von zwei Seiten einzuschließen. Diaz hatte dem kommandierenden General vorgeschlagen den Feind anzugreisen, solange die Truppen noch in Bewegung waren, aber sein Kat wurde nicht angenommen, und am nächsten Worgen stießen die Kolonnen auf dem Berge San Juan wieder aneinander, und der Ring war geschlossen. Am folgenden Tage wurden französsische Belagerungsgeschütze ausgestellt.

Mis die Belagerung durch das erfte Geschützeuer eröffnet wurde, bewies ein Borfall ben echten, über jedem Parteihader ftehenden Batriotismus ber Merikaner. Der Oberft Don Manuel Bongalez ließ fich bei General Diaz melben. Gonzalez war ein Mexifaner von hervorragender Begabung, der später ben Prafibentenftuhl einnahm, als Diag nach feiner erften Umtsperiode eine Wiederwahl ablehnte. Gonzalez hatte früher auf der Seite ber Konservativen gestanden und war in den blutigen Rämpfen bei Daraca ein tapferer Gegner von Diag gewesen. Jest begrüßte er ben früheren Gegner mit den Worten: "Ich habe Sie mehrmals darum gebeten, mir die Stelle eines Oberften in der merikanischen Armee zu erwirken. Db Gie meine Bitte nicht erfüllen wollten ober ob die Regierung fie Ihnen verfagte, ift heute nicht Zeit zu erörtern - ein gemeinsamer Feind bedroht unsere Stadt, und ich habe ein anderes Anliegen an Sie. Geben Sie mir ein Gewehr und laffen Sie mich in Ihren Reihen fampfen. Seien Sie beffen eingebent - ich bin ein Meritaner wie Gie und will bie Ehre haben für mein Baterland zu fterben." Diaz war tief bewegt. Er schüttelte bem neuen Rameraden die Sand und bat ihn als fein Freund und Waffengefährte mit ihm zu fampfen. Er verfprach ihm, General Ortega bavon zu unterrichten, damit er formell in die Liste ber Nationalarmee eingetragen werben konnte. Die Gelegenheit bagu bot fich balb.

"Als die Franzosen," schreibt Diaz, "allmählich den Belagerungsring schlossen, schlug ich dem kommandierenden General eines Tages vor, einen Ausfall auf einen von den benachbarten Stellungen isoliert stehenden Punkt zu wagen. Mein Borschlag wurde angenommen und der Sturmangriff in Gegenwart des Generals und des Stades ausgeführt, und von ihrem Stand-

orte auf dem Guadalupeberge beobachtet. Ich ließ eine Kompagnie durch Gonzalez führen, der die ihm anvertraute Aufgabe mit so großem Geschick und so glänzendem Ersolge löste, daß der General mich bei meiner Rückschrfragte, wer die Kompagnie geführt hätte. Ich ergriff die Gelegenheit, ihm Gonzalez vorzustellen; dann bat ich Gonzalez zurückzutreten und berichtete dem General, in welcher Weise er seine Dienste angeboten hatte. General Ortega ließ Gonzalez sofort als Oberst einstellen, und als solcher blieb er in meiner Brigade."

Noch andere der reaktionären Führer folgten später dem Beispiele Gonzalez. Die Mexikaner verteidigten die Stadt mit der ihnen eigenen Hartnäckigkeit und Bähigkeit. In den ersten Tagen der Blockade zerstörten sie einen Teil von San Javiar und machten einen Sturmangriff; die Franzosen drangen dis zum Festungsgraben vor, aber ihnen wurde ein so heißer Empfang zu teil, daß sie sich eiligst zurückzogen. Das scharfe Artillerieseuer beschädigte schwer das an sich nicht sehr starke Fort und man mußte die darin geborgenen Borräte in das Innere der Stadt bringen. Die Bataillone der Staaten Guanajuato und Morella, die den Berg San Javiar hatten halten sollen, wurden durch die in vier Kolonnen gegen sie vorzückenden Franzosen überwältigt; dabei verloren die Mexikaner drei Gesschüße und fünshundert Mann an Toten und Berwundeten.

Nach diesem Mißgeschief wurde die Arena mit ihren Umgebungen verteidigt. Fede mexikanische Stadt von Bedeutung besitzt eine Arena als Hauptvergnügungsplatz für das Bolk an Sonntagen. In den ersten Apriltagen begann der Straßenkamps; selbst die Franzosen bezeugen, daß dabei die Mexikaner schwer zu besiegende Gegner waren. In seinem Buche "Die Expedition nach Mexiko" schreibt Kapitän Niox, ein Offizier aus dem Stade des Generals Foren: "Wenn ein Gebäude zerstört war, verteidigten sie die Ruinen; dann nahmen sie hinter denselben Stellung und kämpsten um den Platz ebenso hartnäckig. Nur schrittweise konnte man vordringen und nur über niedergerissen Mauern, über Leichen von Freund und Feind."

Diaz befand sich immer im bichtesten Getümmel. Zwei Tage hindurch hielt er eine schwache Berteibigungslinie gegen eine ihm an Zahl weit überslegene feindliche Macht und zwang sie nach verzweiseltem Handgemenge zum Rückzuge. Auszüge aus seinem Tagebuche geben davon ein anschausliches Bild:

"Um Abend des 1. April erhielt ich den Befehl, meine Brigade von dem San Joseplage gurudaugieben, den Blat den Referven zu übergeben

und die Berteidigung der Seite der Stadt zu übernehmen, die von Süden nach Norden dem Feinde gegenüber lag. Im Süden begann die Reihe der Gebäude mit dem Kloster San Augustin, dann folgten nach Norden zu das Hospiz und schließlich La Merced. Ich zog meine Truppen dort zusammen und benutzte die ganze Nacht dazu, die Häuser und die sie verbindenden Durchgänge genau zu untersuchen. Wo es nötig war, ließ ich Mauern niederlegen, um für das Geschützseuer freie Bahn zu gewinnen. Glücklichersweise machten die Franzosen am nächsten Tag keinen Angriff, und ich gewann Beit, meine Strecke in besseren Berteidigungszustand zu sehen."

Der schwache Punkt war das Hospiz. Schon ehe Diaz es übernahm, als Escobedo es verteidigte, hatten es die Franzosen erfolgreich angegriffen, aber Diaz trat hilfreich ein und befahl, vorderhand über das Besitzrecht des Hospizes selbst nicht zu streiten, sondern die anstoßenden Häuser, die sich zu wirksamer Berteidigung eigneten, zu besetzen.

"Um fechs Uhr morgens glaubte ich ficher zu fein, daß ber Feind uns unterminieren wollte. Die Tone flangen zuerft beutlich wie unterirdische und in der Richtung vom Hofpig nach San Auguftin gerade über bem Saufe, das man die Baracten San Marcos nennt. Allein ich hatte mich getäuscht und fam zu dem Schluffe, daß fie nur die hospizmauern burchbrachen, um Offnungen für bas Geschützfeuer zu schaffen. Dieser Idee folgend besetzte ich das Gebäude und verbarrifabierte, so gut es anging, die bem Hofpig fich barbietende Front. Die Attacke ließ nicht lange auf fich warten. Um acht Uhr zerstörte bas Geschützfeuer einen Laben rechts vom Bortal, aber bas fehr fefte, folibe Dach fturzte nicht ein. Gine Betarbe explodierte an dem Portale; glücklicherweise hatte ich das Tor ftark verbarritabiert, zuerst burch Dachziegel und Ziegelsteine, die ich bem Sofe und bem Portale felbit entnahm und bann noch burch einen Erdwall. Daber gelang es ber Petarbe nicht, das Tor zu durchbringen, und die Franzosen mußten den Angriff durch die in den Laden geschoffene Bresche machen. Ihre Borftoge wurden langer als zwei Stunden mit größter Energie gurudgeworfen. Ein gefährlicher Augenblick trat ein, als das fturmische Bordringen ber Frangosen durch die Bresche meine Soldaten so entmutigte, daß fie fich in Berwirrung zurückzogen, aber daburch versperrten fie fich ben schmalen Ausgang und wurden eingeklemmt. In bem Augenblick fturzte ich vor und feuerte ein über bem Portale aufgestelltes Geschüt ab. Das mörderische Feuer in so großer Nähe übte auf die Frangosen eine so überwältigende Wirkung aus, daß fie in wilder Aucht ben Sof verließen, in ben sie schon einzubringen begannen. Das belebte ben Mut meiner Leute; viele kehrten auf ihre Posten zurück, und in dem Schuße einer Fontane in der Mitte des Hoses eröffneten sie ein Schnellseuer durch die Bresche; ich hatte eine sehr große Öffnung machen lassen, da ich Material brauchte, um das Portal genügend zu verbarrikadieren. Dieses diente nun als vorzügliche Deckung. Sinen Leutnant und fünfzig Mann ließ ich vom zweiten Stock des Gebäudes aus schießen. Schließlich gaben die Franzosen jeden weiteren Widerstand auf und zogen sich zurück.

Der Angriff auf die Baracken San Marcos war nach vierzehnundeinhalbstündigem hartem Kampfe um halb zehn Uhr abends beendet. Sobald der Feind sich zurückzog, rückte ich mit genügender Mannschaft vor, um die durch das feindliche Artillerieseuer geöffnete Bresche zu schließen; dabei verlor ich einige Mann, denn es geschah unter dem fortgesetzten feindlichen Feuer."

Am nächsten Tage hatte Diaz einen neuen Angriff gegen einen anderen Punkt seiner Berteidigungslinie abzuweisen. Die Taktik war die gleiche. Artillerieseuer schlug eine Bresche in die Außenmauer, dann drang eine Rolonne vor, besetzte den ersten Hof eines Hausenmauer, dann drang eine entspann sich ein blutiges Gesecht um den Besitz desselben. Diaz besand sich stets da, wo die Gesahr am größten war. Einige Worte aus seinem Tagebuche beweisen seine Unermüdlichkeit:

"Als ich an dem Angriffspunkte anlangte, war schon eine Bresche in Straßenbreite in die Mauer geschossen, aber trothem konnten die Franzosen nicht eindringen, weil es ihnen an Unterstützung durch Geschützener mangelte. Während der Kanonade waren die Mauern des Hauses, aus dem sie schossen, zum Teil eingefallen und hatten die Geschütze unter den Trümmern des graben. Da es so stand, befahl ich Oberst Gonzalez, er solle mit seinen Leuten in die Straße eindringen und versuchen das Geschütz zu nehmen; allein die Aufgabe erwies sich als unausssührbar, weil das seindliche Fener zu heftig, zu ununterbrochen war. So mußten wir davon abstehen, aber später gelang es uns ohne Gesahr, unsere eigene Bresche wieder zu füllen. In der Nacht brannten wir das zertrümmerte Haus nieder. Einige zum Abprohen fertige Kanonen gingen los, als die Flammen ihnen nahe kamen. Wir konnten leider keines der Geschütze wieder instand sehen. Zu meinem Bedauern wurde Oberst Gonzalez noch am Schlusse des Tages verwundet."

Tag und Nacht währte der Kampf von Haus zu Haus, die Solbaten fanden fast gar teine Ruhe. Kaum waren die eben geschilberten Kämpfe

beendet, als zwei Banden Zuaven durch die schlecht verteidigte Bresche von San Marcos, die in der Nacht zuvor mühsam geschlossen war, eindrangen. Der Durchgang durch das Portal wurde vom Hose aus verteidigt und war schwierig zu erzwingen, so sammelten die Zuaven sich in dem zerstörten Laden seitwärts. Aber das Dach war zu ihrem Empfange gut vorbereitet! Vier Granaten explodierten und mit solchem erschütternden Getöse, daß sie wohl meinten, das Dach und die Mauern stürzten über ihnen zusammen. Als der Rauch und Staub sich verzogen hatten, waren die Zuaven fort, sie waren schleunigst entslohen und hatten ihre Toten und Verwundeten zurückgelassen.

Es ist immer interessant, bei Schlachtenschilberungen die Berichte beiber Parteien zu vergleichen. Der französische Hauptmann Niox weicht nicht wesentlich von Diaz' Schilberungen der beiden ersten Tage ab, in denen die Sturmangriffe den von Diaz mit so viel persönlichem Mute und militärischem Geschick verteidigten Linien galten. Der Bericht schließt mit den Worten:

"Der kommandierende General begab sich persönlich zu den Baracken San Marcos, um die Hindernisse zu untersuchen, gegen die unsere Truppen vergebens ankämpsten. Er sah alle, durch Geschüße so gut versicherten Barrikaden, die besetstigten Mauern, die platten, durch Säcke voll Erde beschwerten Dächer, die schutzbietenden Balkons und Gemächer, die den Soldaten einen guten Versteck boten. Nachdem er sich persönlich von den Schwierigkeiten überzeugt hatte, denen unsere tapsersten Soldaten zum Opser gesallen waren, — denn gerade die mutigsten gehen voran und sallen zuerst — besahl er, daß mit dem Untersminieren begonnen werden sollte."

Am 5. April wurde wieder ein Bersuch gemacht, durch die Bresche nach San Marcos einzudringen, und am nächsten Tage folgte ein neuer Sturmangriff, der auch zurückgeschlagen wurde. Diaz hatte dabei die Genugtuung, Hauptmann Galland und fünfunddreißig Mann gefangen zu nehmen, die beim Rückzug auf dem Hose abgeschnitten wurden und sich ergeben mußten.

Indessen machte das Werf des Unterminierens von Tag zu Tag größere Fortschritte. Die Borräte in der belagerten Stadt nahmen ab. General Tomas D'Horan machte einen Ausfall aus Puebla und bahnte sich glücklich einen Weg durch das seindliche Lager, um die Regierung von dem fritischen Stande der Dinge zu benachrichtigen. Bielleicht die blutigsten Kämpse sanden bei dem Sturme auf das Kloster Santa Inés statt. Diaz selbst hält ihn für eine der bemerkenswertesten Episoden in der Belagerung von Puebla. Der Angriff ging von einem, einige Tage vorher von den Frangofen eroberten, "Mejon be la Reja" benannten Saufe aus. Berabeüber war der Garten von San Augustin, und die angreifenden Kolonnen mußten burch eine Strafe, an die eine von den Merikanern besetzte niedrige Mauer ftieß. Sinter ber Mauer ftanden eine Reihe niedriger Säufer, beren platte Dacher bem Feuer von den Balfons des Mefon de la Reja ausgesett waren. Die frangösischen Truppen begannen ben Ansturm mit ber größten Tapferfeit, trot bes morberischen Teners von ben auf ber Strafe schnell errichteten Barrifaden und von den Balkons. Ungeachtet der schweren Berlufte sammelten fie fich immer wieder, und in heißem Kampfe bezeichneten fie jeden Schritt des Bordringens durch Tote und Berwundete. In einem Augenblicke schien das Glück bes Tages sich ihnen zuzuneigen. Der hartnäckige Wiberstand ber Merikaner schien erschöpft zu sein, und ber französische Bortrab war, von den anderen ihn schützenden Truppen entfernt, schon in bas Rlofter eingebrungen. Gine für die Megitaner vorteilhafte Position hatten fie aber noch nicht besett - nämlich die platten Dächer ber mit ber Gartenmauer von San Auguftin gleich hohen Sauschen, von benen man ben auf der Strafe wütenden Rampf überblicken konnte. Allerdings war diefe Stellung schwer zu halten, ba bie Dächer, wie schon erwähnt, von bem Gewehrfeuer von den höheren Baltonen bes Mefon de la Reja beftrichen werden konnten.

Die schwierige Lage erforberte verzweiselte Maßnahmen. Diaz ging mit einigen Freiwilligen durch eine Hintertür zu den wenigen Stusen, die auf die Dächer führten. Sobald sie oben erschienen, empfing sie heftiges Gewehrseuer, sie stürzten eiligst über die Dächer nach der Straßenfront und suchten Schut, indem sie sich platt zur Erde warsen, gedeckt durch das niedrige Gesims und die Eckverzierungen. Von hier aus seuerten sie auf die auf der Straße kämpsenden Feinde. Endlich ermatteten die Franzosen, sie zogen sich zurück und ließen in Feindeshand die Überlebenden des ersten Zuavenregiments, sieden Offiziere und hundertunddreißig Mann, jene tapfere Schar, die zuerst in das Kloster Santa Inés eingedrungen war und nun nicht wieder hinauskonnte.

Diaz fagt:

"Hunderte von Leichen französischer Soldaten, darunter viele Offiziere, bedeckten die Straßen und Höfe von Puebla, wo der Kampf am heißesten gewütet hatte. Um nächsten Tage beförderte General Ortega verschiedene Offiziere, die an dem Kampfe teilgenommen hatten. Ich wurde zum Brigadegeneral im aktiven Heere befördert und die Ernennung später durch die Bundesregierung bestätigt."

Die Schrecken der Belagerung hatten aber noch kein Ende erreicht. In der Nacht nach diesem Kampse am 5. April und später noch einmal am 29. April wurde mit Zustimmung beider Parteien das Schießen für zwei Stunden eingestellt, um die Toten und Verwundeten von den Straßen und aus den Trümmern fortzuschaffen — eine während jener glühendheißen Tage in Mexiko unerläßliche Aufgabe.

Schwierigkeiten in der Verproviantierung der Stadt besiegelten schließlich bes Schicksal Pueblas. In der Hoffnung auf Hilfe von außen wurde die Verteidigung tapfer fortgesetzt, aber zweimal griffen die Franzosen dem General D'Horan anvertraute Maultierzüge auf. Comonfort, der Ex-Präsident, der in der Stunde der Not auß der Verbannung nach Mexiko zurückgekehrt war, erhielt ein Militärkommando, aber bei dem Versuche, die Stadt zu entsehen, wurde er vollständig geschlagen und verlor acht Geschütze und einige tausend Mann als Gesangene. Mit dem Rest seiner Truppen zog er sich nach der Hauptstadt zurück. Ein junger Offizier, der unter Comonsort diente und jetzt ein wichtiges Amt in Europa bekleidet, spricht von ihm in den lobendsten Ausdrücken.

"Er war tapfer, durchaus vornehm, außerordentlich begabt und ein treuer Freund. Comonforts Tod erfolgte in fehr tragischer Beife. Als die Franzosen die Sauptstadt beseth hielten, und viele Mexikaner fich nach Laon gurudzogen, erhielten die Generale Comonfort und Uraga Befehl, fich nach Celapa und San Luis-Potofi zu begeben. Die Abreise erfolgte zur frühen Morgenftunde, und bie beiben Bagen fuhren bor bemfelben Saufe bor, ba bie Benerale es gemeinfam bewohnten. General Uraga schlug vor, die Esforten zu wechseln, da er die Rancheros-Schwadron für sich wünschte. Als Comonfort am nächsten Tage feine Fahrt nach Celaya fortfeten wollte, berftartte ber "Jefe Politico" von San Miguel be Alende seine Estorte, da Banditen unter Anführung der berüchtigten und gefürchteten Gebrüber Troncofo, die fühn genug waren, fogar regulare Truppen anzugreifen, ben Weg unficher machten. Fünfzig gut berittene Rancheros begleiteten ben General, und fie gelangten unbehelligt bis in die Nabe von Celapa. 2118 die Banditen faben, daß nur fungig Mann ben General begleiteten, eröffneten ploglich 500 ihrer Benoffen ein heftiges Bewehrfeuer auf die kleine Truppe und ein furchtbares Gemegel folgte. Die Rancheros mit ihrem Anführer entfloben und ließen Comonfort allein. Rach einigen Minuten tapferer Gegenwehr murbe er bicht bei feinem Wagen burch Langenftiche getotet. Sein Tob erregte große Teilnahme; das Land verlor in Comonfort einen tapfern Solbaten und einen treuen Batrioten."

Als Comonforts Bersuch, Puebla zu entsetzen, scheiterte, war die lette Hoffnung der Garnison geschwunden. General Ortega machte die Geschütze

und die Munition zu nichte und melbete am 17. Mai dem frangöfischen Rommandeur, daß die Stadt gur Ubergabe bereit mare. Foren war als Solbat und Diplomat barauf bebacht, fich die fünftigen Untertanen bes gu gründenden Raiserreiches geneigt zu machen; baber bot er den Spiken ber Rivil- und Militärbehörden an, daß biejenigen in Buebla bleiben konnten. die auf Ehrenwort versprechen wollten, sich ferner weber in politische, noch in friegerische Unternehmungen zu mischen. Rein einziger Offizier gab fein Chrenwort; fie erklärten, daß ihre innerfte Überzeugung es ihnen verbate, auf diesen Borschlag einzugeben. Diaz entwich aus Buebla in der Nacht, ehe ber traurige Rug ber Kriegsgefangenen nach Berg Cruz geführt wurde. In ben großen Shawl, ben die Eingeborenen bei faltem Wetter immer tragen, gehüllt, vermied er die Schildwache, die Berbacht hatte schöpfen konnen, und ging an dem wachthabenden Offizier vorbei, der zufällig Kapitan Galland war. Beim Beginn ber Belagerung war Galland einmal fein Gefangener gewesen, und fie hatten gang freundschaftlich miteinander berfehrt. Er grußte furz, mandte bas Geficht ab, um nicht erkannnt zu werben und gelangte auf die Strage. Bludlicherweise traf er einen Freund, der ihn in seinem Saufe verbarg, in das sich auch General Berriozabal geflüchtet hatte. Unter Mithilfe eines Offiziers gelang es ihnen, aus ber Stadt zu entfommen. Sie wanderten bie gange Nacht hindurch in ben Bergen umber und verirrten sich fo, daß sie bei Tagesanbruch wieder vor Buebla ftanden und die Frangofen die Reveille blafen hörten. Gie gingen nun nach San Miguel Canoa und melbeten fich als Deferteure. Da fie ben bortigen Briefter kannten, baten fie ihn um einen Führer nach Tlarcala. Spater merften fie, bag fie verfolgt wurden, aber mit Silfe einer fleinen merikanischen Reiterschar gelang es ihnen, nach manchen Abenteuern sicher in der Sauptstadt anzukommen.

Der Fall von Puebla besiegelte das Schicksal der Hauptstadt und änderte den ganzen Lauf des Krieges. Mit dem Reste der Truppen konnten die Republikaner unmöglich Mexiko gegen die Franzosen halten. Ihre besten Regimenter waren friegsgesangen. Das Bertrauen in die Kriegstüchtigkeit ihrer Macht hatte einen schweren Stoß erlitten. Es lagen ernste Gründe vor, die Treue vieler Offiziere anzuzweiseln. Nach seiner Ankunst in Mexiko suche Diaz sosort Juarez auf und pflog mit ihm ernste Beratung über die Lage des Landes, und sie kamen zu dem Schlusse, daß eine geraume Zeit vergehen müßte, ehe sie einen neuen Kamps um die Unabshängigkeit Mexikos beginnen konnten.

Eine Boche nach der Übergabe Pueblas verlegte Juarez den Sitz der konstitutionellen Regierung weiter nordwärts nach San Luis Potosi. Er wünschte es dringend, daß Diaz den Oberbesehl über das Heer übernehmen sollte. Diaz warf dagegen ein, daß es Unzusriedenheit erregen könnte, wenn er als junger Offizier die hohe Stellung einnehme; mancher Offizier würde ihrer Sache untreu werden, und gerade jetzt konnten sie keinen Mann entbehren. Er übernahm aber den Oberbesehl über die Ostarmee mit der Berpssichtung, die Oststaaten gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Nach langen, höchst beschwerlichen Märschen durch die Berge, nach Überwindung von manchen ernsten Hindernissen, wozu auch Meuterei unter seinen Soldaten gehörte, langte er schließlich in Dazaca an. General Foreh zog am 9. Juni 1863 ohne Widerstand in die Landeshauptstadt ein, und die wankelmütigen Mexikaner bereiteten den Siegern von Puebla einen sast begeisterten Empfang.

Für Louis Napoleon schien fich alles gunftig zu gestalten. Die Landesregierung war verbrängt, und eine Regentschaft mit bem verräterischen General Almonte an ber Spige eingesett; bas weitere konnte folgen. Die neuen herren von Merifo, die gute Schauspieler waren, vollzogen ben Wechsel in bramatischer Form. An einem Julimorgen hob sich ber Borhang. und die erstaunten Zuschauer durften eine Versammlung von Notabeln feben, von beren Erifteng fie bisher nie gehört hatten. - Sie hielten ein Ronflave in Mexiko und nahmen feierlich folgende Borfchlage an. Erftens: Das meritanische Bolt ertennt eine monarchische, gemäßigte, erbliche Regierung unter einem fatholischen Fürsten an. Zweitens: Der Berricher joll ben Titel "Raifer von Megito" führen. Drittens: Die megitanische Raifertrone foll Er. Kaiferlichen und Königlichen Hoheit bem Erzherzoge Ferdinand Maximilian von Ofterreich für fich und seine Nachkommen angetragen werben. Biertens: Falls aus irgendwelchen Grunden ber Erzberzog Ferdinand Maximilian die ihm dargebotene Krone nicht annehmen will, sollen die Mexikaner es Gr. Majestät bem Raifer Napoleon III. anheimgeben, ben Thron einem andern fatholischen Fürsten anzubieten.

In bieser Form wurde dem getäuschten Maximilian die Regierung angetragen. Jeder Unbefangene mußte den Lug und Trug durchschauen. Freilich gab es ein paar Familien, besonders unter dem alten spanischen Abel, die in der Rückschr zur Monarchie mit ihren alten Traditionen und einem glänzenden Hose, eine Errettung Mexikos aus dem trostlosen Wirrsal erblickten; aber die sogenannte "Bersammlung der Notablen", die sich selbst

bas Recht anmaßte, über die Freiheit des Landes zu bestimmen, war in keiner Hinsicht eine berufene Vertretung des mexikanischen Volkes. Sie war Nichts als das gefügige Sprachrohr Louis Napoleons.

Ob gut ober schlimm — genug, ber Würfel war gefallen — zum Unheil für alle Hauptpersonen ber beginnenden Tragodie, wie sich bald zeigte. Eine Gesandtschaft wurde eiligst zu Waximilian geschickt, ihm die Krone zu Füßen zu legen, und ein neues Kapitel bewegter mexikanischer Geschichte beginnt.

# Siebentes Rapitel.

# Marimilians Unträge.

Lebhaft wogte in Europa der Streit über die Episode Maximilians in Mexiko. Ein Schimmer von Romantik lag darüber, der sonst in der neuen Geschichte fehlt. Daß der österreichische Prinz mit seiner schönen Gemahlin fortsegelte, um ein fernes, durch Blutvergießen und Räuberei bezüchtigtes Land zu regieren, erregte jedermanns Sympathie.

Louis Napoleon — jest nur ein leerer, bebeutungsloser Name — beherrschte in jenen Tagen Europa; er war der Mann des Schickfals, dessen Willen niemand zu ergründen vermochte.

Wohin führte dies alles? Das Ungewohnte der Sache, die hohe Stellung der Hauptspieler in diesem Drama, der drohende Konflikt zwischen den monarchischen Institutionen der Alten und den republikanischen der Neuen Welt, das alles steigerte die Spannung, mit der man in Europa der Entwicklung folgte. Es war ein schreckliches Kapitel der Geschichte, ein Kapitel voll glühender Hoffnungen, Berräterei, Meuterei und Tod. Zum Glück kann ich General Diaz' eigene Worte anführen, um seinen Anteil an den Kämpsen dieser drei bedeutungsvollen Jahre zu schildern.

Als ber jüngere Bruder des jetzt regierenden Kaisers Franz Joseph wurde Maximilian 1832 geboren. Er trat in die Marine ein und wurde Admiral und Höchstemmandierender der österreichischen Flotte. Im Jahre 1857 vermählte er sich mit der siebzehnjährigen schönen Prinzessin Charlotte Amélie, der einzigen Tochter des damaligen Königs von Belgien. Der Kaiser ernannte seinen Bruder zum Bizekönig der Lombardei und errichtete dem jungen Paare ein glänzendes Hossager in Mailand. Maximilian war ein außergewöhnlich schöner Mann mit ritterlichem, gewinnendem Wesen, nur vielleicht etwas schwach gegenüber seiner prachtliebenden jungen Gemahlin. Die verschwenderische Hossassing wurde von der österreichischen Regierung gemißbilligt, und nach zwei Jahren entsagte Maximilian seiner Würde als Bizekönig und zog

sich in das schöne Schloß Miramare am Abriatischen Meere zurück. Hier verlebte er mit seiner über alles geliebten Gemahlin Jahre sonnigen Glückes. Leider wurde Charlotte des einförmigen Lebens müde, und als Napoleon III. ihrem Gemahl die Krone von Mexiko andot, gebrauchte sie ihren Einfluß, um Maximilian zur Annahme derselben zu bewegen. Maximilian zögerte. Wohl übten die romantischen Traditionen des ehemaligen Aztekenreiches eine gewisse Anziehungskraft auf seine phantastischen Träumen geneigte Seele auß; edlen Sinnes, in der Politik wenig ersahren, war er auch weit entsernt davon, Napoleons ränkevolle Pläne zu durchschauen; allein ihn quälten Bedenken verschiedener Art. Schließlich wirkte bestimmend die rückhaltlose Begeisterung seiner Gemahlin, — so daß er nachgab, aber nur unter der Bedingung, daß ihm die Krone durch Abstimmung von dem mexikanischen Volke selbst angetragen werden solke.

Indessen war General Forey in Anerkennung seiner Dienste zum Marschall befördert und nach Frankreich zurückberusen worden. An seine Stelle trat als Generalbevollmächtigter Napoleons General Bazaine. Und während Maximilian noch zögerte, bereitete er in Mexiko schon alles zu seinem Empfange vor. Unter dem Druck der französischen Herrschaft stimmten die Mexikaner wie ein Mann—Bazaine trug Sorge, daß die Andersgesinnten nicht zur Geltung kamen.

Trop ber Warnungen seines Brubers, des Kaisers Franz Joseph und seiner Mutter, der Erzherzogin Sophie, nahm Mazimilian das Plediszit für den Willen des Volkes, verzichtete auf die österreichische Thronsolge, — falls sein Bruder ohne Erben sterben sollte — und ließ sich in dem Schlosse Miramare durch Mitglieder der Versammlung der Notabeln, die eigens dazu nach Europa gekommen waren, zum Kaiser von Meziko krönen. Er leistete den Sid darauf "mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln für die Wohlfahrt und das Gedeihen des mezikanischen Volkes zu sorgen, seine Unabhängigkeit und die Unantastbarkeit des Landgebiets zu wahren". Sin schon durch Napoleon III. vorgeschriedenes Dokument wurde aufgesetzt, durch welches dem neuen auf Nationalbankerott gegründeten Kaiserreiche noch die Kosten der französsischen Bermittlung auserlegt wurden, die die Staatsschuld um einhundert und dreiundsseig Millionen Dollars vergrößerte.

In Erwartung ber erträumten Pracht und Herrlichkeit war Charlotte ftrahlend glücklich. Mit wie geringer Begeisterung aber Maximilian trotallebem an seine Aufgabe ging, beweist eine am Borabende seiner Abreise voll trüber Borahnungen gemachte Aufzeichnung in seinen "Memoiren", die Kaiser Franz Ioseph nach Maximilians Tode veröffentlichen ließ. "Muß ich für immer aus meiner schönen Heimat scheiben, die heiligen Bande lösen, die mich an mein Vaterland fesseln, — an das Land meiner sonnigen Kindheit, an das Land meiner ersten Liebesträume? Man lockt mich mit ehrsgeizigen, törichten Trugbildern, mit dem Glanze der Krone, mit der Verheißung einer ruhmbollen Zukunst. Soll ich dem Sirenensange lauschen? Muß ich über den weiten Dzean an serne Gestade ziehen? Gold und Diamanten sollen meinen Lebensweg schmücken; werden sie imstande sein mir den Frieden der Seele zu geben? Kann Keichtum das Glück des Herzens erhöhen? D, laßt mir mein friedeliches Leben im Schatten der Myrten, sern von dem Geräusche der Welt. Wissensschaft und Kunst gelten mir mehr als Gold und Diamanten."

Nachbem Maximilian Abschiedsbesuche an den Höfen von England, Frankreich, Österreich und Belgien und im Vatikan gemacht hatte, schiffte das junge Kaiserpaar sich zur Reise in das ferne Keich am 14. April 1864 ein.

Niemand war weniger geeignet als Maximilian den mexikanischen Thron zu besteigen. Ein Ludwig XI., ein Cromwell — Männer mit eisernem Willen, ohne ein zu zartes Gewissen — hätten vielleicht mehr erreicht. Aber Maximilian, der schwache, wankelmütige, zartbesaitete, der romantische Träumer, — eine Künstlernatur — konnte unmöglich Ersolg in einem Lande haben, das seit Jahren der Herd von Revolutionen gewesen war.

Er verstand nicht einmal die Sprache des Volkes, wußte wenig von dem, was diesem frommte, ihm zu gedeihlicher Entwicklung not tat. Er übernahm eine Herkulesarbeit, ohne die Kraft sie auszusühren. Nicht einmal eignes Geld, eigne Truppen unterstützten ihn, — das tragische Ende war unausbleiblich; aber noch heute gedenkt man in Mexiko tränenvollen Auges des ritterlichen Kaisers und seiner schönen, unglücklichen Gemahlin.

Abmiral Cardly Wilmot erzählte mir, daß er als Seekadett auf Ihrer Majestät Schiff "Duncan" im Port Royal in Jamaica sah, wie am 21. Mai 1864 die österreichische Fregatte "Woara" einlief. Sie führte die mezikanische Flagge, ein französisches Kriegsschiff geleitete sie. Er hatte Gelegenheit, auf der Landungsbrücke Mazimilian und Charlotte zu sehen und erinnerte sich lebhaft des tiesen Eindrucks, den ihre Schönheit und ihre frohe Zuversicht auf ihn machten. Interessant ist, was acht Jahre später, im Januar 1872, als das Tranerspiel in Queretaro längst vorüber war, Leutnant Wilmot über die damaligen Verhältnisse in Mexiko schrieb:

"Leben und Eigentum find nicht ficher, so baß nur die Aussicht auf reichen Gewinn für die Gefahren hierzulande entschädigen kann. Die Hauptursache dieser trüben Berhältnisse ift in dem Charakter des Bolkes zu suchen. Es fehlt dem

Meritaner an Stetigfeit; bon ben fpanischen Borfahren hat er ben Bantelmut, bon ben Indianern Lift und Schlauheit geerbt, aus ber Mischung entstand Treulofigfeit. Ber will bas fpatere Schickfal bes Staates vorhersagen? Biele mut= maßen ein Broteftorat ber Bereinigten Staaten mit ichließlicher Unnerion, andere Ameritaner frimmen einfach für zwangsweise Besignahme burch militärische Befetung des Landes. Die Mexikaner boren biefe Sypothesen mit hohnvoller Ber= achtung an. Go fcnell fie zu Parteifampfen und Revolutionen im Lande be= reit find, fo fest geschloffen zu tapferer Gegenwehr fteben fie gusammen, sobalb ein Feind von außen das Land bedroht. Das beweift auch der traurige Ausgang ber turgen herrschaft Maximilians. Die Urheber ber bunkelen Tat, bie in gang Europa einen Sturm der Entruftung berborrief, werden durch ihre Unfähigfeit miteinander in Frieden zu leben, felbft ihre Strafe heraufbeschwören. Der jegige Brafibent Juares muß mit aller Energie gegen seinen früheren General Porfirio Diaz vorgehen, ber fich gegen ihn emport hat und nach ber Herrschaft im Staate trachtet: aber man meint allgemein, daß Juarez ben Sieg behalten wird. Raub, Mord und Plunderung bezeichnen die Spuren der Aufftandischen. Geschäftsleute und Rapitaliften fegen in Diag als Staatsoberhaupt fein großes Bertrauen, obgleich fie feine militarischen Berdienfte rudhaltlos anerkennen -- - Reichtum und Bilbung findet man jedenfalls hauptfächlich bei ber Rirchenpartei; aber sowohl die liberalen Juariften, wie die raditalen Anhänger bon Diag find in bem Entschluffe einig, diefe Bartei zu befämpfen."

Diese Beobachtungen Carbley Wilmots sind auffallend richtig, wenn man bedenkt, wie schwer man damals Zuverlässiges über Mexiko ersuhr. Seine Worte zeigen, daß selbst die Leute, die Diaz' militärische Tüchtigkeit schwaften, an seiner Fähigkeit zum Präsidenten zweiselten. Heute sind eben diese Leute seine stärksten Stützen. —

Maximilian war 32 Jahre alt und seine Gemahlin viel jünger, als sie mit kühnen Hoffnungen auszogen, eine neue Welt zu erobern, einen Kaiserthron zu besteigen. Sie ahnten nichts von der Unmöglichkeit der vor ihnen liegenden Aufgabe. Prunk und Glanz war ihr Ziel — ein Hof und eine Krone — doch wehe! Kaum drei Jahre später kehrte die Kaiserin, Hilfe heischend mit gebrochenem Herzen nach Europa zurück, und ihr Gatte ward als Feind des Landes erschossen, für das er bei seinem unbedachten Unternehmen so viel gelitten hatte. Die traurigen Erinnerungen des Hauses Habsburg bergen nichts Tragischeres als den Tod des jungen Fürsten und die trostlos langen Jahre der Eingeschlossenheit seiner gebrochenen geistesstranken Witwe. —

Mls am 29. Mai 1864 bas Kaiserpaar in Bera Cruz landete, wurde Dias, Der Schöpfer des heutigen Megito.

ihm ein frostiger Empfang zuteil, aber für diese Enttäuschung und für die lange, anstrengende Reise dis zur Hauptstadt entschädigte sie die jubelnde Begeisterung, mit der sie dort aufgenommen wurden. Biele alte spanische Familien waren der ewigen Bürgerkriege müde und sehnten sich nach einer dauerhaften Regierung, die dem zerrütteten Lande Frieden und Gedeisen vershieß, und sie begrüßten Maximilian als den Retter aus der Not. Mit großer Feierlichseit wurde die Krönung des Kaiserpaares in der Kathedrale der Hauptstadt vollzogen.

Legenden erhalten sich lange, und wie einst die Indianer Cortez als den heimkehrenden Luftgott Quetalcoatl begrüßten, so glaubten sie jetzt, daß die alte Prophezeiung sich erfüllte, als der bestrickend schöne Maximilian auf dem vorgeschriebenen Wege — von der Küste westwärts nach der Pyramide von Cholula — seinen Ginzug hielt.

Maximilian und Charlotte richteten die Hofhaltung mit abendländischer Pracht ein. Den Klerifalen wurde durch einen Erlaß die Wiedereinsetzung der römisch-katholischen Religion als Landesreligiou gewährt, und sie hofften auch auf die Kückerstattung der ihnen durch das "Gesetz Juarez" entzogenen Kirchengüter. Die Konservativen bedachte man mit einflußreichen Ümtern, und die ihrer Partei untreu gewordenen Liberalen wurden ganz besonders begünstigt. Boll Begeisterung für den ritterlichen Monarchen und seine liebreizende Gemahlin bildete sich eine mächtige kaiserliche Partei, und die ersten Monate der Regierung zählen zu den glücklichsten in dem Leben des jungen Paares, denn trotz aller Schwierigkeiten und Gesahren erschien die Aussicht auf eine gesicherte Zukunft nicht unbegründet.

Fern in den Bergen jedoch verfolgte Juarez die Vorgänge in der Hauptsstadt mit schärster Ausmerksamkeit. Er war sest davon überzeugt, daß Maximilian sich nicht auf dem Throne behaupten konnte, solange die Klerikalen fortsuhren zu wühlen, um die Herrschaft im Lande an sich zu reißen. Und dann — was Maximilian als ernste Lebensaufgabe nahm, war für Napoleon nur eine vorübergehende Episode; das durch französische Truppen gegründete Kaiserreich mußte untergehen. Das weitere Vorrücken General Forens zwang Juarez, den Sitz der Regierung noch weiter nordwärts zuerst nach Saltillo und später nach Monterren — dem heutigen Chikago Mexikos — zu verslegen. Er behauptete sich als Präsident der Republik und wurde auch ferner als solcher von den Vereinigten Staaten anerkannt, die es entschieden abslehnten, den Notisikationen seitens des "Kaiserreiches" Beachtung zu schenken.

Diaz hatte nach seiner Ankunft in Dagaca Ende November 1863 bie schwere Aufgabe, soviel als möglich die kleine der republikanischen Fahne treu gebliebene Truppenmacht friegstüchtig zu machen. Mit ber ihm eigenen Gründlichfeit benutte er fie als Rerntruppe, die er durch neugegrundete Regimenter verstärfte. Schon nach einigen Wochen konnte er eine Rolonne aussenden, die den Imperialisten bei Ixtapa eine Niederlage beibrachte. später San Criftobal belagerte und einnahm. Diefer Sieg ermutigte fie gu weiterem Borgeben. Ein wagehalfiger Berfuch, ein französisches Bataillon bei San Antonio Nanahuatipan, wo eine größere Truppenmacht zusammengezogen war, zu überrumpeln, miglang. Die Frangofen wurden beim Baben überraicht, und viele fanden den Tod burch die erften Schuffe; aber fie gelangten schnell zu ihren am Ufer aufgestellten Gewehren und wehrten fich tapfer. Die Republikaner wurden gurudgebrangt und flüchteten fich in die Rirche; die von Diag befohlene Berftarfung fam zu fpat an und er war gezwungen, fich mit bedeutenden Berluften zurudzuziehen. Die Borgange im Norden trugen auch nicht bazu bei, ben Mut ber Liberalen zu heben. Hochangesehene Mitglieder ber Bartei, die Generale Uraga und Bidaurri gingen zu ben Raiferlichen über. Juarez fonnte faum auf mehr als biertaufend Mann zur Unterftützung ber Regierung rechnen. Gonzalez Ortega wollte ihm noch eintausenbfünfhundert Mann zuführen, wurde aber auf bem Marsche durch französische Truppen angegriffen und geschlagen; seine Leute zogen fich zwar in guter Ordnung zurud, aber fie hatten feit zwei Tagen nichts gegessen, waren mübe und entmutigt und zerstreuten sich, ohne je wiederzufehren.

Das war der Stand der Dinge im Herbst 1864. Nächst Juarez gab es in Mexiko nur einen Mann, der — falls er dafür gewonnen werden konnte — eine kräftige Stütze des Kaiserreiches gewesen wäre — Porfirio Diaz. Und der Kaiser hielt diese Krisis für geeignet, um Berhandlungen anzuknüpsen. Es war eine heikle Aufgabe, und die Kenegaten am Hose Maximilians mußten vorsichtig zu Werke gehen. Sie suchten Diaz davon zu überzeugen, daß es für die liberale Sache förderlich wäre, in der nächsten Umgebung des Kaisers Fuß zu fassen, das Feld den Klerikalen und Keaktionären nicht allein zu überlassen. Maximilian hätte Sympathien für die Liberalen und würde, sobald die Ruhe im Lande wieder hergestellt wäre, ihre Kesormideen unterstüßen. Hätte Maximilian den Charakter seines Gegners gekannt, so würde er sich nie der Hossfnung hingegeben haben, ihn für sich zu gewinnen. Keine Scheingründe, keine Bestechungen konnten Diaz

bazu bewegen, seiner Pflicht als Patriot untreu zu werden, — der Pflicht sich bis zum letzten Blutstropfen gegen jede Fremdherrschaft in seinem Heimatlande zu verteidigen. Don Manuel Dublan bot Diaz im Namen Maximilians eine hohe Staatsstellung an und für später den Oberbesehl über alle Truppen in den Oststaaten, falls er die Regierung unterstüßen wollte. Diaz schreibt darüber:

"Ich war entrüstet, umsomehr als mir die Anerdietungen ein zu Juarez in nahen Familienbeziehungen stehender Mann machte, der sogar durch die liberale Partei Auszeichnungen erhalten hatte. Ich gab sosort Besehl, daß er verhaftet und erschossen werden sollte. Nur die einflußreiche Fürsprache von Don Iuste Benitez und General Salinas retteten ihm das Leben. Glücklicherweise machte er sein Unrecht dadurch gut, daß er zu gelegener Zeit seine glänzenden Geistesgaben in den Dienst der Republik stellte und bedeutende Ersolge erzielte."

Maximilian beharrte in seinen Versuchen, sich Diaz geneigt zu machen. Als Dublans Mission gescheitert war, wurde General Uraga, Diaz' ehemaliger Vorgesetzter, beauftragt, seinen Einfluß geltend zu machen. Diaz schreibt darüber:

"General Uraga, ber zum Teinbe übergegangen war, fandte mir feinen Abjutanten, einen ehemaligen Chef meines Stabes, mit einem vom 18. November 1864 batierten Briefe, in bem er mich aufforderte gleich ihm gu besertieren und das Kommando über die Ofttruppen zu übernehmen mit der Bemerkung, daß mir nur auf Bunich ausländische Truppen unterftellt werden sollten. Ich hatte für General Uraga ftets große Sochachtung empfunden, aber weder sein, noch irgend ein anderer Einfluß fann mich in ber Erfüllung meiner Pflichten wankend machen. Ubrigens hat Uraga burch sein Benehmen die Achtung eingebüßt, die ich ihm früher zollte. 3ch benutte bie gute Gelegenheit ben unter meinen Offizieren herrschenden Geift zu prüfen und berief meine Generale und Oberften. Ich las ihnen ben Brief Uragas und meine Antwort vor, in ber ich General Uraga bavor warnte, mir weitere Abgefandte zu schicken - gleichviel mit welcher Miffion - benn fie wurden ohne Gnade als Spione behandelt werden. Zugleich sandte ich einen Bericht über ben Borgang an alle Gouverneure und Rommandeure in ben Ditstaaten."

Bier folgen die beiben bemerfenswerten Briefe:

"Merifo, ben 18. Novbr. 1864.

Senor General Don Porficio Diaz.

#### Berter Freund!

Es murbe zu weit führen, wenn ich Ihnen alles mitteilen wollte, mas ich um meines Baterlandes willen erduldet habe; mag Luis\*) Ihnen einiges er= gablen. Aber glauben Sie mir, wenn ich Ihnen fage, daß alle unfere Lands= leute nur die Revolution munichten, um babei ihr Blud zu machen. Rampfen wollten fie nicht ober nur in ben hinterften Reihen. Das war nicht ehrenvoll und konnte bem Lande ober unferer Sache nicht nüten. Anderswohin auswandern konnte ich nicht, fo trat ich im Juni zum Raifer über, in ber festen Hoffnung auf Beendigung bes Krieges. Ich handelte insofern unrecht, als ich meinem neuen herrn Migtrauen entgegenbrachte; jest aber vertrete ich feine Sache, benn ich weiß, daß auf unserer Seite bas Recht ift, - ich weiß, wie edel, wie patriotisch und liberal unser erhabener Raiser benkt, wie er nur für bie Wohlfahrt bes Landes, für feine Unabhängigkeit und Unantaftbarkeit Sorge tragt. Gerade für unsere liberalen Ibeen ift er ein begeifterter Streiter, er wird fie nie verleugnen, er wird ihnen nicht untreu werden. Ich schwöre Ihnen, daß ich eher in ben Bergen meinen Tob gesucht hatte, als daß ich zum Raifer übergegangen ware, falls ich für unsere Unabhängigkeit ober für die Unantaftbarteit unferes Landgebietes irgendwie Befürchtungen hatte begen muffen; - hatte Gefahr gebroht, fo ware ohne Bebenten ber Ruf an Sie ergangen: Rampf ift geboten!' Aber bem ift nicht fo, Porfirio, ich meine, Sie kennen mich, Sie werben meinen Worten Glauben ichenten und meinen Unfichten beiftimmen. Seien Sie überzeugt, - wir verlieren uns, wir verlieren unfere Nationalität, wenn wir biefen fruchtlofen Rrieg fortfeten. Wir fallen ichließlich ben Ameri= tanern in die Sande, und was wird bann bas Schickfal unseres Landes fein? Bis jest ift Ihr Name rein, hochgeachtet, und Sie konnen viel fur die liberale Sache tun, wenn Sie offen und ehrlich für fie eintreten. Spater, wenn Sie fich an ben Intriguen Unwürdiger beteiligen, wenn Gie fur eine jest auf gang anderer Bafis ruhende Sache eintreten — wird Ihnen nichts bleiben, nicht ein= mal ein ruhmvolles Andenken.

Ich sende Luis zu Ihnen; bürgen sein und mein Name Ihnen nicht für die Ehrlichkeit unserer Absichten, für unsere Baterlandsliebe? Luis wird Ihnen über alles berichten, und ich stehe Ihnen hier zu Diensten. Kommen Sie und sehen Sie selbst und kehren Sie zu Ihren Truppen zurück, falls Sie nicht bestätigt sinden, was ich Ihnen sage. Helsen Sie und mit guten Ratschlägen, ich will sie befolgen — lassen Sie und gemeinsam wirken. Wenn wir auch

<sup>\*)</sup> Der Uberbringer bes Briefes.

bie Regierungsform wechseln, so wollen wir boch unsern Grundsäten treu bleiben und vor allem die Unabhängigkeit und Unantastbarkeit des Landes wahren.

Leben Sie wohl, teurer Porfirio, Sie wiffen, wie aufrichtig ich Sie liebte, wie offen ich stets zu Ihnen sprach. Als Ihr Freund grüßt Sie in aller Ergebenheit. José L. Uraga."

Diaz' Antwort lautet:

"Señor Don José López Uraga, Mexito.

Mein ehemaliger General und wertgeschätter Freund!

Mit unsagbarer Freude begrüßte ich Luis in gespannter Erwartung Ihrer Botschaft. Ich hatte allerdings auf einen andern Inhalt gehofft. Aber obgleich die Enttäuschung ebenso überraschend als schmerzlich war und Luis sich erbot, Ihnen offen meine Anfichten mitzuteilen, will ich Ihnen doch felbst auf= richtig schreiben, was ich bente. Ich bin Ihnen fehr dankbar für die Wertichatung meiner Person, die Sie burch Ihre Botschaft bekunden, wenn ich auch tief die Irrtumer beflage, die Sie zu bem Schritte veranlagten, burch Ihren Einfluß auf mich wirfen zu wollen. Ich will mich nicht zum Richter Ihrer Sandlungen aufwerfen, dazu wurde mir die notwendige Unparteilichkeit fehlen, ich möchte Sie lieber mit einer brüderlichen Umarmung überreben, zu uns gurudgutehren. Wenn Gie meinen, Ihre Sandlungsweise baburch erklaren gu tonnen, daß die Beschaffenheit ber Truppen im Bentrum unserer Sache schabete, so könnte ich Ihnen schon barum nicht folgen, weil bas Bolt und meine Regi= menter im Often fichere Burgen funftigen Sieges find. In meinen Truppen herricht berfelbe Geift, wie in meiner bei Buebla geführten Brigabe. Und Sie wiffen, daß die Frangofen taum anderswo fo ftarten Widerstand fanden, als im Staate Daraca. Ich habe auch Truppen aus anderen Staaten, aber fie find in ber Moral, in ber Manneszucht und in ihrer Begeifterung für die Sache meinen Rerntruppen burchaus ebenburtig. In ben Ditftaaten ift bie Berwaltung fo vorzüglich organisiert, daß wir trot ber beschränkten Mittel ber Regierung mit allem berfehen werden, was jum Lebensunterhalte gehört; ich befinde mich also nicht in der traurigen Lage, für den Proviant selbst sorgen zu muffen, ober ihn gar burch Plundern ober fonft gewaltsam beizutreiben. Seit ber Belagerung von Buebla haben die Frangofen nichts getan, als einen Siegesqua burch bas Innere bes Lanbes gehalten. Sollte ihnen bom Gefchid auch burch Daraca ein Siegeszug bestimmt fein, fo bin ich beffen ficher, bag fie ihn fich fehr teuer werben ertaufen muffen und nur bann, wenn fie uns burch ihre Übergahl erdruden. Aber trot allebem ift uns ber enbliche Sieg gewiß, und in nicht ferner Beit wird die gange Republik einmutig, wie eine ftarke Mauer, allen Angriffen von außerhalb troben. Der Kampf kann fich wohl in die Länge ziehen, wie der Befreiungskampf im Beginne des Jahrhunderts, aber der Sieg ift uns sicher.

Ich danke Ihnen auch dafür, daß Sie meinen ehrenvollen, unbesleckten Namen rühmen. Auf meinen unantastbaren Ruf gründe ich meine Zukunft, er ist mein Stolz, mein einziges Erbteil. Freilich bin ich in den Augen der seilen Presse und vielleicht auch in denen des Erzherzogs Maximilian und der Indasionstruppen wenig mehr als ein Bandit, aber das ertrage ich mit ruhiger Ergebung, ohne je zu bereuen, daß ich mich in den Dienst der Republik gestellt habe.

Es macht mir Sorge, bag ber Erzherzog Sie vielleicht burch feine magnetische Anziehungsfraft bewogen hat, aus ber Bentralarmee zu scheiben, und ich fürchte, daß Sie das Schwert, das fonft zur Berteidigung des Baterlandes biente, einft zu feinem Schutze werben gebrauchen muffen. Wenigstens bleibt mir ber Troft, bag ich auch ferner in ben Reihen fechte, in benen Gie mich fechten lehrten, und daß mein Leitstern bas politische Bekenntnis bleibt, bas Sie mit feurigen Worten in mein Berg eingegraben haben. Wenn ein anderer als Quis mir Ihre Borichlage überbracht hatte, wurde ich ihn bem Gefete gemäß sofort verhaftet, und Ihnen als einzige Antwort die Melbung des an ihm voll= zogenen Todesurteils übersendet haben. Aber die warme Freundschaft und die Sochachtung, die ich für Sie empfunden, die Erinnerung an gludlichere mit Ihnen und bem beiberseitigen Freunde verlebte Tage laffen meine Energie fo erlahmen, daß ich schwach genug bin, ihn heil und gesund, ohne ein beleidigendes. anklagendes Wort zurudkehren zu laffen. Ihr Einfluß, Ihre Freundschaft allein hätte, wenn es überhaupt möglich wäre, mich dazu bewegen können, meiner Ber= gangenheit untreu zu werben, die schöne Fahne, das Sinnbild der Freiheit und Unabhängigfeit Mexifos, mit Füßen zu treten. Sie können überzeugt fein, ba ich biefer Bersuchung widerstanden habe, werden weber die graufamften Enttäuschungen, noch die größten Widerwärtigkeiten je imstande sein, mich schwanken zu laffen.

Ich habe fast ausschließlich von mir selbst gesprochen, aber glauben Sie nicht, daß ich je meine verdienstvollen Wassengefährten vergesse und den bei der Verteidigung der Republik bewiesenen Heldenmut, die Opserwilligkeit in den Städten und Staaten des Ostens. Die Treue, der Opsermut der Soldaten ist ebensowenig in Zweisel zu ziehen, wie der lohale Sinn des Volkes, den man aus den Leistungen bei Tabasco, in Chiapas, in Dazaca, dei Bera Cruz und Puebla erkennt. Wie Sie wissen, haben die beiden erstgenannten Staaten die Imperialisten aus ihren Grenzen vertrieben, der dritte Staat gestattet ihnen nicht sein Gebiet zu betreten, und in dem vierten und fünsten wird der Kampf unentwegt fortgesett. Glauben Sie wirklich, ich könnte meine Kameraden ihrem Schicksale überlassen, um für mich Vorteile zu erringen? Würden Sie nicht eine Rechtsertigung meiner Treulosigseit verlangen? Ich, ihr Führer, sollte sie

verlassen und ansehen, wie sie nach einem treueren, zuverlässigeren suchen, der ihr Bertrauen nicht täuscht? Rein — weder ich selbst, noch unsere auszegezeichnete Armee, noch die Städte dieses umfangreichen Gebietes der Republik werden je daran denken, sich mit einer ausländischen Indassion einverstanden zu erklären; wir sind entschlossen, auch serner ohne Wassenstillstand gegen die Fremdsberrschaft zu kämpsen, unser Leben der heiligen Sache zu weihen, damit wir der kommenden Generation die Republik ebenso unabhängig und frei hinterlassen können, wie wir sie von unseren Vätern ererbt haben.

D, kehrten Sie, mein General ohne weiteren Kompromiß zu uns zuruck, um für die eble, die heilige Sache zu kämpfen! Das ist der aufrichtige Bunsch Ihres ergebenen Freundes und getreuen Dieners

Porfirio Diag.

Daraca, im Robbr. 1864."

Dieser Brief ist nicht nur von neuem ein Beweis für den unbestechlichen, sesten Charakter von Diaz, sondern auch für seine edle, großmütige Denkungsart dem ehemaligen Borgesetzten und Freunde gegenüber. Er beweist, wie der jetzige Lenker Mexiko's in Zeiten höchster Not seinen Grundsätzen so treu blieb wie jetzt. Schon vor vierzig Jahren war das Wohl und Wehe seines Landes und Bolkes der einzig geltende Gesichtspunkt für ihn.

Als Maximilian ober vielmehr General Bazaine — die Säule des Thrones — inne wurden, daß Porfirio Diaz niemals zum Verräter an seiner Sache werden würde, taten sie ihm die Ehre an, ihn als starken Gegner anzuerkennen, der mit allen Mitteln bekämpst werden mußte. Eine große Truppenmacht wurde zusammengezogen, um gegen Diaz in Dazaca vorzugehen und die Oststaaten zu unterwerfen. Bazaine selbst wollte den Oberbesehl übernehmen; er konnte 35 000 Franzosen und etwa 8000 Mexistaner ins Feld führen. Diaz bemühte sich indessen eifrig, die Stadt Dazaca in Berteidigungszustand zu sehen, aber im letzten Augenblicke wurden alle seine Pläne durch treulose Verräterei zu nichte gemacht.

#### Achtes Rapitel.

## Diaz' Gefangenschaft und Flucht.

Dazaca war ber Schauplat vieler bebeutsamer Ereignisse im Leben bes Präsibenten. Es war sein Geburtsort, die Stätte seiner Kindheit, und hier vollzog sich im großen und ganzen die Entwicklung seines Charakters unter bem Einfluß liberaler Ideen. Und eine seiner ersten kriegerischen Taten war seine Teilnahme am Berjagen der Reaktionären aus der Stadt im Reformkriege.

Jetzt kehrte er als Gouverneur und Oberbesehlshaber dorthin zurück. Bald mußte er die Stadt gegen einen fremden Eindringling verteibigen, der mit überlegenen Kräften gegen ihn zu Felde zog. Der ungleiche Kampfendete mit seiner siebenmonatlichen Gesangenschaft.

Der erste Zusammenstoß mit den Franzosen erfolgte Mitte Dezember. Wir können hierfür wie für die weitere Entwicklung Diaz' eigenen, ausführlichen Aufzeichnungen folgen.

"Am 17. Dezember 1864 ersuhr ich, daß die Kolonnen der Generale Courtois d'Hurbal und Brincourt sich in La Carbonera vereint hatten und nach Etla vorrückten. Wir hielten die Farm San Fidro dei Etla besetzt und ließen dei Tenexpa durch Kavallerievorposten die Bewegungen des Feindes beobachten. Dem Obersten Felix Diaz, der zur Zeit den Obersbesehl führte, wurde ein Angriff auf die Borposten gemeldet. Er kommandierte sosort die Daxaca-Reiter zur Unterstützung derselben. Die Kolonne hatte sich aber kaum außerhalb der Farm sormiert, als unsere Kavallerie in gestrecktem Galopp ankam; sie hatte schwere Berluste ersitten. Sinen Augenblick später besanden sich die eisrig versolgenden Franzosen plötzlich mitten unter unseren Daxaca-Reitern, die die dichten Staubwolken ihren Blicken verhüllt hatten. Der Zusammenstoß war surchtbar. Die tapseren, frästigen Chasseurs d'Afrique wichen entsetz zurück, es solgte ein Augenblick des Schwankens, — dann wilde Flucht. Hinterher stürmten unsere Daxaca-Reiter

und die Nordlegion; brei Meilen weit verfolgten sie den Feind. Oberst Felix Diaz griff die Borhut der französischen Hauptmacht auf dem Marsche an; die französische Navallerie erlitt bei dem Scharmützel bedeutende Berluste; unter den Toten befand sich Graf Loire.

Bier ober fünf Tage später unternahm General Courtois b'hurbal mit einer ftarken Rolonne Zuaven, Chaffeurs b'Afrique, Sufaren und einer Batterie einen Rekognoszierungsritt in die Umgegend von Daraca. Einige Tage barauf hörte ich, bag General Bazaine von Mixteca nach Etla mit einer Estorte von 500 Ruaven, 300 Mann Ravallerie und einer halben Batterie gegen uns vorrudte. Sier ichien eine dantbare Aufgabe für unfere Ravallerie gegeben. Sie follte - wenn möglich - die Esforte vernichten, ehe fie Beit hatte, die Sauptarmee zu erreichen, die fich immer mehr ber Stadt näherte. Ich entwarf ben Plan, berief bie Ravallerieoffiziere und gab meine Instruktionen Oberft - -, ber bie Brigabe gegen Bagaine führen follte. - In ber Nacht vor bem geplanten Angriffe verschwand Oberft - mit ber Nordlegion und mit ben San Luis-Reitern nicht weit von Tamazulapam, wo Bazaine Raft hielt, in ben Bergen von Tetela im Staate Buebla, um in biefen Tagen ber Not und Sorge nie wieber von fich horen gu laffen. — Oberft Felix Diag, ber an bem Angriff teilnehmen follte, lagerte in geringer Entfernung von Oberft - -, aber erft bei Tagesanbruch, als Bazaine mit feiner Estorte ben Beitermarsch begann, bemertte er, daß unsere Kavallerie verschwunden war. Allein konnte er nichts ausrichten, da er im ganzen nur etwa 400 Mann Kavallerie bei fich hatte. Natürlich war es meinem Bruber ganz unbegreiflich, wo ber größere Teil unserer Kavallerie geblieben war. Da er sie sicher in der Nähe vermutete, feuerte er mehrere Schuffe ab. Reine Antwort erfolgte. als ihm Befahr brobte, von einer feindlichen Schwadron abgeschnitten gu werben, fehrte er mit seinen Truppen nach Dagaca zurud. Nach bieser Defertion konnte ich außerhalb ber Stadt fein Unternehmen wagen, bas Unterftützung burch Ravallerie erforderte; alle meine Blane fielen baburch. Much bei ber Befestigung und Berteibigung ber Stadt hatte ich auf die Ravallerie gerechnet; fie follte mir einen Beg frei halten für Silfe und Bufuhr bon außen.

"In den Konferenzen, die ich hierauf mit meinen Offizieren hielt, bemerkte ich, daß der Bunsch, die Stadt zu verteidigen, immer stärker hervortrat. Sie billigten nicht meinen Borschlag, eine offene Schlacht anzubieten,
und ich merkte bald, daß sie dagegen dasselbe einwendeten, was mir der

Unterbesehlshaber gesagt hatte. Offenbar war er nicht verschwiegen gewesen und hatte ben geheimen Plan, ben ich ihm mitgeteilt, verraten.

"Ich hätte die Stadt auch verlassen und einen Rückzug durch die Berge bewerkstelligen können, aber das wäre ein äußerst gesahrvolles und gewagtes Unternehmen gewesen, denn ich hatte, in Anbetracht meiner früheren Pläne, nichts für den Transport vorbereitet, — im Gegenteil noch Hilfe von außershalb erwartet, und nun — da der Feind fast vor den Toren stand, war keine Zeit alle Vorbereitungen umzustoßen.

"Ich habe nie geglaubt, daß wir bei einer Belagerung schließlich siegen würden, aber ich hoffte, die Berteidigung in die Länge ziehen und den Franzosen viel Schaden zusügen zu können. Ich war überzeugt, daß die Stadt nicht durch Sturm eingenommen werden konnte, wenn es mir gelang, die Garnison ungefähr in der jehigen Stärke zu erhalten, — aber das machte mir gerade Sorge. Die Desertion der Kavallerie angesichts des Feindes hatte den Mut sehr niedergedrückt. Die Garnison von Tehuantepec war vernichtet, das war einer der Orte, aus denen wir Hilse erwartet hatten und nun keine Nachricht erhielten; die lehten Scharen der Nationalgarde zerstreuten sich in den Gebirgsdörfern — viele lieserten ihre Wassen dem Feinde aus. Dieses alles dewog mich, von einem Rückzuge abzustehen und Dazaca zu verteidigen — ohne Hoffnung auf Erfolg, das wußte ich —, aber ich erfüllte meine Pflicht, indem ich dem Feinde Widerstand bot. So nahm ich die Belagerung an."

Bierzig lange traurige Tage ertrug die Stadt tapfer, bis die Munition und alle Borrate erschöpft waren. General Diaz schreibt:

"In den letzten Tagen des Jahres 1864 stand der Feind nur wenige Kilometer von Dazaca entsernt. Kurz nach General Courtois d'Hurbals Resognoszierungsritt begann die Einschließung der Stadt durch die Franzosen und ihre Berbündeten, die verräterischen Mezisaner. General Bazaine kam am 15. Januar in das Lager und übernahm den Oberbesehl. Die Franzosen besetzten zuerst den großen Palado-Hügel, Monte Alban und die Stadt Aoco und breiteten sich dann weiter aus, ohne wirksamen Widerstand unsererseits, obgleich wir von Zeit zu Zeit durch Schießen ihre Operationen erschwerten. Endlich schloß sich der Ring dei San Felipe del Aqua, wo General Jeanningroß mit den Insanteriebataillonen der Chasseurs d'Afrique und der Fremdenlegion stand. General Bazaine schlug das Hauptquartier beim Beginn der Belagerung in dem Dorfe San Jacinto de Amispas auf, und als er gezwungen wurde, den Ort zu verlassen, verlegte er es nach dem Land-

gute Montoya. Nach meiner Schätzung hatte Bazaine etwa 9000 Franzosen und gegen hundert verräterische Mexikaner, letztere beritten, zur Verfügung. Nach dem Berluste meiner Kavallerie blieben mir in der Stadt nur 2800 Mann. In den letzten Tagen erhielten unsere Feinde noch Verstärkung, denn als Bazaine den King schon geschlossen, sogar schon einen Tag für den Sturm sestgesetzt hatte, zögerte er plötzlich; er wollte noch die Mannschaften der ihm nachgesandten Trainkolonnen einreihen; sie müssen eine ansehnliche Stärke gehabt haben, denn sie machten Oberst Felix Diaz, der sie mit seiner kleinen Kavalleriemacht auf dem Wege angriff, viel zu schaffen."

Unaufhörliche Kämpfe ohne besonderen Erfolg bezeichnen die ersten Wochen der Belagerung, aber zu den mannigsachen Gefahren durch feindliche Angriffe gesellten sich noch Entmutigung und Verrat in der Stadt selbst.

"Meine Truppen," schreibt Diaz, "begannen das Selbstvertrauen zu verlieren. Die Lichtung unserer Reihen durch häufige Aussälle und Scharmüßel, die nötig waren, um das Näherkommen des Feindes und das unausgesetzte Bombardement zu hindern, sowie die täglich mehr fühlbaren Folgen der Bernichtung der Garnison Tehuantepec hatten vielsache Desertionen zur Folge. Dabei machte sich der Einfluß gewisser liberaler Baterlands-verräter fühlbar. Bei einer Attacke der Franzosen auf das Fort Libertad befahl der Major eines unserer Bataillone seinen Leuten, über den Laufgraben zu springen, und er ging mit mehr als hundert Mann zum Feinde über; nur mit Mühe konnten wir die anderen davon zurück halten, ihren Kameraden zu folgen."

Dieses war weder das letzte, noch das böseste Beispiel der Desertion. Einige Tage später desertierte ein Oberstleutnant der Infanterie, aber als er sich dem Feinde näherte, wurde er durch einen Borposten niedergeschoffen, der ihn für einen Spion hielt.

"In den ersten Februartagen erhielt ich von Offizieren, die einige Hauptpunkte verteidigten, beunruhigende Berichte. Sie hielten es für unsmöglich, mit so wenigen und so demoralisierten Truppen, wie wir sie hatten, einem Ansturm der mächtigen, wohlbewaffneten französischen Armee standzuhalten; außerdem verminderten sich die Vorräte bedenklich. Aber — wenn ich darauf bestände, wollten die Offiziere ihre Pflicht tun.

"Am 8. Februar waren unsere Borräte sowohl an Lebensmitteln als an Munition vollständig erschöpft. Ginige Tage vorher mußten die Rationen für die in der Stadt verbliebenen Bürger fast auf ein Nichts herabgesetzt werden. Es waren ihrer nur wenige, aber sie gingen von Haus zu Haus, klagten unauschörlich über die unerträgliche Lage und machten dadurch die schon hinreichend verzagten Soldaten noch mutloser. So war es vollkommen unmöglich, die Stadt noch länger zu halten. Ich konnte meine Leute nicht nuglos opsern; wir hatten von keiner Seite auf Ersastruppen zu hoffen und augenblicklich kaum tausend Mann kampffähig, waren also nicht imstande, dem bevorstehenden entscheidenden Sturm Widerstand zu leisten.

"Ich beschloß also die Übergabe ber Stadt. Als ich über die Blaza schritt, begann das Bombardement, das unzweifelhaft einen gleichzeitigen Sturm auf verschiedene Forts einleitete. Ich mußte mich perfonlich in bas Sauptquartier begeben, um General Bagaine zu erflären, bag ber Sturm nicht mehr nötig wäre. Einen Abjutanten schickte ich nicht voraus, da ich einerseits ein Migverständnis fürchtete, andererseits durch personliche Bermittlung Bagaine bavon abzubringen hoffte, eine Stadt zu fturmen, die in ihren Mauern weder Munition, noch Lebensmittel, noch eine kampffähige Befatzung barg. Bon einigen Oberften begleitet, die bei meiner Unterredung mit Bazaine zugegen sein follten, verließ ich gegen zehn Uhr abends die Stadt. Die feindlichen Borpoften hielten uns an, ber eine ichof auf uns, - aber ich fagte, daß wir feine Baffen trugen; ber Offigier de jour gab und eine Bebedung mit, die uns zu einem anderen Fort an bem linken Ufer bes Fluffes Atonac brachte: bort geleitete man uns weiter, bis wir schlieflich in das Hauptquartier in Montopa gelangten." In einem gut ausgestatteten Zimmer faß Bagaine por einem fleinen Schreibtische. Das glatt nach hinten gebürftete Saar ließ die breite Stirn frei, und die herabhängenden Enden feines schwarzen Schnurrbartes gaben feinem Geficht einen verschlagenen Ausbrud. Gein Gefretar ordnete die Papiere auf bem Tische. Der fünftige Bräsident von Mexito trug eine blaue Uniform mit verschiedenen Medaillen und nahte sich Bagaine mit militärischem Gruße, den dieser fühl erwiderte.

"Als ich General Bazaine mitteilte, daß die Stadt unfähig wäre, sich länger zu halten und deshalb zu seiner Verfügung stände, glaubte er ansscheinend, daß wir uns zugleich dem Kaiser unterwersen wollten, denn er sagte, er wäre sehr erfreut, daß ich meinen "bedauerlichen" Irrtum einzesehen hätte; die Waffen gegen seinen Herrscher zu erheben, wäre ein Versbrechen. Ich erwiderte, daß ich den Kaiser weder als Herrscher des Landes anerkenne, noch mich ihm unterwerse, ich stände ihm genau so seindlich gegenüber, wie bisher unter dem Donner der Kanonen, aber weiterer Wider-

ftand fei unmöglich, ba ich weber Mannschaften noch Baffen habe. Sein Geficht verfinsterte fich. Er warf mir vor, mein Ehrenwort gebrochen zu haben, burch das ich mich in Buebla bei Unterzeichnung eines Dokumentes verpflichtete, nicht mehr die Waffen gegen die Interventionsarmee zu erheben. Ich bestritt, jemals ein solches Dokument unterzeichnet zu haben. General Bazaine ließ fofort burch feinen Sefretar bas betreffende Dotument holen. Der Sefretar suchte nach meinem Namen, ba er ihn nicht finden konnte, las er laut die Unterschriften vor. 3ch hatte, als man mir das Dokument in Buebla vorlegte, nicht nur die Unterschrift abgelehnt, sondern sogar schriftlich bemerkt, ich wurde unter keiner Bedingung unterzeichnen, benn mich banden beilige Pflichten an mein Baterland, die ich bis jum letten Blutstropfen erfüllen wolle. Als ber Gefretar ju biefer Bemerfung fam, hielt er inne und reichte bie Mappe mit bem Dofumente General Bagaine. Diefer las bie Stelle, flappte bie Mappe laut zu und verlor weiter kein Wort über diese Angelegenheit. Er sprach über einige Schwierigkeiten für seine Truppen bei Besetzung ber Stadt, er wußte, daß viele Minen gelegt waren, die leicht explodieren konnten. Darauf erwiderte ich, daß wohl einige gelegt wären, aber aus Mangel an weiterer Munition hätte ich fie leeren muffen, um Patronen zu machen, ich fügte noch hinzu, daß ich einen Offizier beauftragen wollte, bas Pulver aus ben wenigen noch übrig gebliebenen zu entfernen, ich fannte ja bie Stellen. Das geschah auch; eine Mine explodierte nachher tropbem, weil ein Zuave unvorsichtig an ber Zündschnur zog."

"Ich befahl meinen Leuten das Feuer auf den Höhen einzustellen und begab mich mit einem französischen Ofsizier und einem meiner Obersten — Oberst Angulo — zu den republikanischen Verschanzungen Angulo rief den Offizier des vorgeschobensten Postens an, dieser erschien auf dem Ball, machte Angulo Vorwürfe und sieß auf ihn schießen, weil er ihn für einen Verräter und Überläuser hielt. Mit großer Mühe machte Angulo ihm die Lage klar und überbrachte meinen Vesehl das Feuer einzustellen.

"Da wurden die Waffen niedergelegt. Bazaine behielt mich für den Rest der Nacht im Hauptquartier, wo er mir für mich und meine Obersten ein Zimmer anweisen ließ. Ich wurde als Gesangener gehalten und kannte mein Schicksal nicht, denn ich hatte Bazaines Zorn durch meine Bemerkung in dem Dokumente erregt und um keine Sicherheit für mich und meine Kameraden gebeten. In der ersten Morgendämmerung schickte ich

mit Bazaines Einwilligung einen der Obersten nach der Stadt, um in meinem Namen die Übergabe verschiedener Punkte anzuordnen. Am Morgen sandte Bazaine mich mit einer Eskorte von Chasseurs d'Afrique nach der Stadt, damit ich die nötigen Besehle zu ungehindertem Einzuge der französischen Truppen erteilte. Mir solgte General Brincourt mit einem Regiment; er marschierte nach dem Regierungspalaste; so nahmen die Franzosen Besitz von der Stadt.

Wenn man den Mann kennt, der diese Worte niederschrieb, so kann man sich seine tiese Niedergeschlagenheit in diesem Augenblick vorstellen. Er hatte von Ansang an die schlechten Chancen der Belagerten gekannt. Er hatte von vornherein einen ungleichen Kampf zu bestehen, die Berzweiselnden zu ermutigen und mit dem Mangel an Nahrung und Munition zu ringen. Bierzig Tage lang war er die Stütze der Belagerten; stündlich hoffte er auf Entsah. Als er sich unmöglich länger halten konnte, ergab er sich tapfer dem Feinde. Die Übergabe seiner Geburtsstadt an die Franzosen muß ein grausamer Schlag für ihn gewesen sein.

"Ich kehrte dann nach Montoya zurück und wurde bei Nacht unter starker Bedeckung als Kriegsgefangener nach Etla gebracht. Keine Vorsicht wurde außer acht gelassen, meine Flucht zu verhindern. Ich wurde mitten in einer Kompagnie Zuaven geführt, zu beiden Seiten geleitete uns Kavallerie und den Anfang und Schluß des Zuges bildeten Hufareneskorten. Etwa hundert Yards weiter befanden sich französische Truppen und außer diesen in geringer Entsernung noch Truppen von mexikanischen Überläusern.

"In Etla wurde ich auf General Bazaines Befehl in dem besten Hause des Ortes untergebracht, — er selbst hatte vor kurzem dort gewohnt. Ein Kavalleriemajor, der früher Stadsossiszier Kaiser Napoleons III. gewesen war, besuchte mich. Er besehligte jett die Husareneskorte, die die Gesangenen weiter nach Puebla geleitete; liebenswürdig war er zu allen, aber besonders ausmerksam zu mir. Wenn wir rasteten, fragte er mich hösslich, ob er das Beichen zum Aufbruche geben dürste und erkundigte sich, ob er in den versschiedenen Orten, durch die wir kamen, etwas für mich tun könnte. So rückten wir streng bewacht in Puebla ein, wo ich mich nun zum zweiten Wase als Gesangener besand."

Bährend Diaz' neunmonatlicher Haft in Puebla nach der Übergabe von Dazaca, kam Maximilian einmal nach Puebla, und der Kommandeur fagte Diaz, daß der Kaiser auch die Militärgefängnisse inspizieren und dabei Diaz durch eine Ansprache auszeichnen wollte. Diaz wies es entrüstet ab, burch eine Unterredung "ausgezeichnet" zu werden. Da melbete man Diaz, ein Wagen würde ihn zu einem Privatbesuche bei Maximilian abholen.

"Sagen Sie dem Kaiser, derartiges liege durchaus nicht in meinem Willen. Wenn er mich zu sehen wünscht, kann er befehlen, daß ich als Gefangener von Soldaten vor ihn geführt werde; anders will ich nicht vor ihm erscheinen."

Als Diaz mir biefes erzählte, bebte er noch vor Erregung. "So find Sie also nie mit Maximilian zusammen gewesen?"

"Niemals!" rief der alte General mit blizenden Augen und warf trotig den Kopf zurück. "Und doch," fügte er nach einer Pause hinzu, "hat er mir von Herzen leid getan."

Aber diese Zeit ber Gefangenschaft schreibt Diag:

"In Puebla wurden wir österreichischen Truppen übergeben, die die Gesangenen in verschiedenen Gesängnissen unterbrachten; die Generale, Obersten und Oberstleutnants kamen in die Festung Loreto. Dort blieden wir drei Monate; wir fanden noch andere Gesangene der liberalen Partei vor. Gesandte Maximilians erschienen, die uns über unsere Hartnäckigkeit Borwürse machten; sie wollten uns das Bersprechen abringen, die Wassen nicht mehr gegen die französischen Interventionstruppen oder das Kaiserreich zu erheben. Bei den meisten Offizieren gelang es ihnen, aber ich erinnere mich, daß außer mir noch General Tapia, Oberst Don Miguel Castellanos Sanchez und Hauptmann der Artillerie Ramón Reguera die verlangte Unterschrift verweigerten. Sanchez ging noch weiter, er gab seine Antwort in so beleidigenden Worten, daß er für einige Tage Einzelhaft in einer dunteln Zelle erhielt. Es wurde den gesangenen Offizieren sogar mit Erschießen gedroht, wenn sie sich nicht unterwersen wollten.

"Obgleich Benitez und Ballesteros ihre Unterschrift gegeben hatten, wurden sie doch erst nach mehreren Monaten freigelassen, und nach unserer Übersiedlung aus Loreto nach dem Kloster Santa Katherina sollte ich mit diesen beiden Herren eine Zelle teilen. Ich sing absichtlich einen kleinen Streit mit ihnen an und dat dann den Gouverneur, ihnen ein anderes Zimmer anzuweisen, was auch geschah. So erreichte ich meinen Wunsch, allein zu bleiben und begann sosort meine Flucht vorzubereiten. Unter meinem Bett sing ich an, einen unterirdischen Gang zu graben. Als ich unter der dicken Zementlage des Fußbodens eine Höhlung gemacht hatte, wollte ich eine wagerechte Gallerie erreichen, die nach der Straße lag, auf die mein Zimmer ging; ich hatte mir das Wertzeug durch Mittel verschafft, die



Cholula-Pyramide

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

hier nicht nötig zu erwähnen sind. Leiber wurde ich plötzlich in ein anderes Gefängnis übergeführt, ehe ich mein Werk vollenden konnte. Wir waren fünf Monate in Santa Katharina gewesen und kamen jetzt in das Kloster de la Compañia; hier wurde mir mehr Freiheit gestattet.

"Ein erfolgloser Feldzug hatte ben General Graf Thun in bose Laune versett. An dem Tage nach seiner Ankunft in Buebla kam er in bas Gefängnis und ftellte mich vor ein Kriegsgericht. Er befahl mir furz, ein von ihm felbst verfaßtes Dofument zu unterzeichnen. In diesem Dofumente wurde mir zur Laft gelegt, ich hatte Befehl gegeben, die von der republikanischen Armee gefangenen landesverräterischen Merikaner nicht zu erschießen, sondern der Raiserlichen Regierung vorzuschlagen, daß sie gegen biefelben ihre Kriegsgefangenen, zu benen eventuell ich felbst gehören könnte, einwechselte. Ich erwiderte, daß ich ein berartiges Dokument nicht unterzeichnen würde, meine Unterschrift außerdem auch zwecklos wäre, benn meinen Befehlen würbe niemand gehorchen, ba ich als Gefangener nicht bas Recht hatte, welche zu geben. Graf Thun bemerkte in vorwurfsvollem Ton, daß es feltsam ware, diese Unterschrift zu verweigern, da ich doch im Gefängnis eine Depesche an General Don Luis Berez Figueroa unterzeichnet hatte. Das war richtig, und ich stellte es nicht in Abrede. Er meinte barauf, er hätte nicht gedacht, daß ich mich nach siebenmonatlicher Gefangenschaft noch fo anmagend benehmen wurde. Dein Bächter im Rlofter be la Compania, Baron Cfismadia, hatte von der Regierung wenig Dant geerntet, wenn ich bie zu große Freiheit, die er mir gewährte, zur Flucht benutt haben wurde. Ich erwiderte, Baron Csismadia fennt gewiß beffer als er ben Charafter ehrenwerter merikanischer Offiziere; Graf Thun beurteilte fie nur nach ben Berrätern in Maximilians Dienst. Die Bürgschaft, die ich Baron Cfismadia gegeben hatte, genügte Männern von Ehre.

"An demfelben Tage ordnete Graf Thun perfönlich im Gefängnisse an, daß alle Fensterladen geschlossen wurden, wir in unseren Zellen also im Dunkeln saßen. Unsere Haft wurde strenger, die Tag- und Nachtwache verstärkt und den Posten Besehl gegeben, stündlich einmal die Zellen zu betreten."

Diag fchilbert bann feine Borbereitungen gur Flucht.

"Graf Thun richtete seinen Zorn hauptsächlich gegen mich, was mich bewog, meine Flucht so schnell als möglich ins Werk zu sehen. Zuerst hatte ich dazu meinen Geburtstag, den 15. September, bestimmt, aber da am nächsten Tage die Unabhängigkeitsseier und am Borabende Illumination der Straßen von Puebla stattsand, konnte ich meinen Plan in der Nacht

faum ausführen und verschob die Flucht bis zum 20. Es war mir durch fleine Manover gelungen, mir ein Pferd und Zaumzeug, einen Diener und einen Führer zu verschaffen; fie follten mich in einem bestimmten Saufe erwarten. Zwei Vertraute unter meinen Leibensgefährten, - meine einzigen Freunde in jener schweren Zeit -, luden die übrigen Offiziere zum Kartenfpielen ein, um fie an bem Abende festzuhalten. Ich machte aus brei Seilen, die mir bei ber Flucht helfen follten, einen fleinen Ball und ftedte ihn mit einem fpipen, scharfen Dolche, meiner einzigen Waffe, in einen Leinenbeutel. Mls am 20. die Abendglocke im Gefängnisse zur Ruhe mahnte, ftieg ich auf einen kleinen Balton nahe bem Dache, ber auf einen inneren Sof bes Alosters ging. hier erregte bas Auf- und Abgehen eines Gefangenen feinen Berbacht bei ben Schildwachen, ba ber Balton uns zu biefem Zwecke überwiesen war. Am himmel leuchteten Sterne, tropbem war die Racht ausnahmsweise dunkel. Ich warf die drei Seile auf das anstoßende Dach und ein viertes Seil schlang ich um eine vorspringende steinerne Dachrinne über mir; fie erschien mir ftart genug. Es machte mir Mühe, benn es war fo bunkel, daß ich die Rinne taum feben konnte. Ich prüfte die Festigkeit, es hielt, und ich flomm an bem Seile empor auf bas Dach. Dann löfte ich es wieber und nahm es mit ben brei andern Seilen an mich. Run galt es ben gefährlichen Weg über bie Dacher bis zur Ede ber Strafe San Roque anzutreten, wo ich ben Abstieg wagen wollte. Berabe über mir war ein hohes Kirchendach, von dem ein Posten das Klostergefängnis überwachte. Nach wenigen Schritten fam ich zu dem Teile des Daches, der über ben in halbfreisförmigen Bogen erbauten Rlofterzellen lag; zwijchen ben Bogenreihen verfolgte ich mubiam meinen Beg, teilweise auf allen Bieren, hinter jedem Borfprung Schutz fuchend, benn ich nahte mich bem Bereiche ber Schildwache. Zwei Seiten bes Klofterhofes mußte ich umgehen; vorfichtig prüfte ich ben Boben, Glassplitter und Dachziegelstücke frachten unter meinen Tritten, verräterische Blige gudten am Firmamente; jest tam ich auf schrägliegende, burch ftarte Regenguffe schlüpfrig gewordene Biegel, ich glitt aus, mein Guß ftieß an Tenfterscheiben, die wenig Widerstand boten, fast ware ich in die Tiefe gestürzt, — ba endlich gelangte ich an eine schützende Mauer, die Schildwache konnte mich nicht mehr sehen; ich lauschte alles blieb ftill, es wurde nicht Marm geschlagen. Gine gefährliche Stelle hatte ich noch zu überschreiten, bas Dach über bes Raplans haus. Erft fürzlich hatte ber Kaplan einen Flüchtling entbeckt, ber auf seine Anzeige erschoffen wurde. Ich schlich mit angehaltenem Atem so leife als möglich

über das Dach; da öffnete plößlich jemand die Tür. Es war ein junger Mann, der wohl aus dem Theater kam, denn er summte noch eine heitere Melodie. Ich kauerte mich nieder und wartete, dis er sein Zimmer erreicht haben mochte. Bald darauf trat er mit einer brennenden Wachskerze heraus und bewegte sich nach der Richtung zu, wo ich kniete; glücklicherweise war ich gut verborgen. Einige angstvolle Minuten verslossen, mich dünkten sie Stunden, — endlich ging er zurück. Ich wartete geraume Zeit, dann schlich ich weiter und erreichte endlich die Sche der San Roquestraße. Gerade an der Sche war die Statue des Heiligen San Vicente Ferrer, an der ich mein Seil besestigen wollte. Aber — o weh — der Heilige wackelte, als ich ihn anrührte. Ich vermutete zwar, daß er jedenfalls irgendeine eiserne Stütze haben würde, aber zu größerer Sicherheit schlang ich das Seil nur um die Basis des Piedestals, das die Sche des Gebäudes bildete und stark genug erschien, mein Gewicht zu tragen.

"Da ich fürchtete, in der Hauptstraße beim Hinabgleiten von Borübergehenden gesehen zu werden, beschloß ich, mich nach der Nebenstraße hinunter= zulaffen, die auch mehr im Schatten lag. Borfichtig begann ich ben Abstieg, ba - auf halber Sobe - verfehlte mein Jug ben ftugenden Mauerftein, ich glitt unaufhaltfam weiter und - landete mitten in einem Schweinetoben; mein Dolch fiel zuerst zwischen die Borstentiere, die ein fo burchbringendes Quiefen und Grungen ausstießen, daß ich mich schleunigst forgsam versteckte und wartete, bis fie fich beruhigten. Glücklicherweise untersuchte niemand, wer ihre Ruhe gestört hatte. Nun mußte ich nur noch über eine niedrige Mauer flettern; bann tam ich endlich auf die Strafe. Aber taum wagte ich ben Berfuch, als ich mich schnell zurückziehen mußte - ein Bächter machte die Runde und prüfte gerade das Türschloß dicht unter mir. Als er fort war, sprang ich auf die Strage und atmete auf. Ich eilte in bas Saus, in dem mich mein Pferd, der Diener und der Führer erwarten follten - fie waren gur Stelle. Bir untersuchten prufend bie gelabenen Biftolen, schwangen uns auf die Pferbe und trabten bem Tore zu. Meine Furcht, burch den Torwächter angehalten zu werden, war unbegründet, bas Tor ftand offen, in dem Torhäuschen brannte ein Licht, ein gesatteltes Pferd wartete außerhalb. Sinter bem Tore ritten wir in gestrecktem Galopp immer weiter, um die Grenze zu erreichen. Dort follte uns Dberft Garcia erwarten, aber da meine Aucht nicht, wie verabredet, am 15., fondern am 20. ftattfand, war Garcia nicht ba. Wir waren die ganze Nacht hindurch geritten und zwischen acht und neun Uhr morgens ohne weiteres Sindernis

bis zum Mixtecoslusse gekommen. Da ich wußte, daß die kaiserlichen Truppen nicht fern von hier standen, wollte ich mich nicht weiter wagen, ohne Pferd und Wassen mitzunehmen. So setzen mein Diener und der Führer mit dem Zaumzeuge und den Sätteln in einem Boote über den Fluß, die Gepäckträger ritten auf ungesattelten Pferden durch, und ich saste mein Pferd seit in die Mähne und schwamm mit ihm durch den Strom, indem ich mit dem einen freien Arme ruderte."

Bei bieser Schilberung steht mir lebhaft einer jener mächtigen mexitanischen Ströme vor Augen. Das fast kobaltblaue Wasser sließt träge, der leuchtende Himmel, die stolzen Bäume mit den hängenden Moosen spiegeln sich darin, das Unterholz ist so dicht, daß man kaum einen Fuß breit Erde sindet, um zu landen. Riesige Bögel mit buntschimmerndem Gesieder sliegen umher, aber kein Laut unterbricht die dumpse, brütende Stille; schwer bedrückt uns die schwüle, seuchte Lust. — Wie anders erscheint der Strom nach starken Regengüssen, dei stürmischem Wetter! Mit wildem Getöse wälzt er seine Fluten, rauschend und schäumend brechen sich die Wellen an Felsspizen und Klippen; der Sturm segt brausend durch das dichte grüne Gewirr am User, er reißt die zarten Burzeln der Moose los und schleudert die luftigen Gehänge in den Strom; Bananen, Kokospalmen, Gummibäume, Mangos, Bambusse, Mahagoni-Kassedäume beugen sich unter der Gewalt des Sturmes, krachend fallen ihm Üste und Zweige zum Opfer.

Diag fährt fort:

"Meine Furcht vor den Kaiserlichen war nicht unbegründet. Nach einigen Meilen angestrengten Rittes kamen wir nach der Stadt Coapuca, wo gerade ein Fest geseiert wurde; ich hoffte dort einige von Garcias Leuten zu sinden. Daher sandte ich meinen Führer durch die Hauptstraßen der Stadt, während ich mit meinem Diener durch die Borstädte ritt; hinter der Stadt wollten wir uns wieder tressen. Unterwegs begegneten wir den "Sese politico" der Stadt, den ich an seinem großen Stade erkannte. Da ich es für unvorsichtig hielt, an ihm vorüberzureiten, ohne ihn anzureden, erzählte ich ihm nach kurzer Begrüßung, daß ich Biehhändler wäre und an die Küste ritt, um Bieh einzukaufen. Zu meiner Überraschung kannte der Mann mich aber und beglückwünschte mich wortreich zu meiner Errettung aus der Gesangenschaft. Er drang in mich, in der Stadt zu rasten, ich wäre hier vollkommen sicher. Ich dankte ihm für sein Anerdieten, lehnte es aber ab. Wir waren noch nicht weit geritten, als wir hinter uns Schüsse knallen und Kugeln pseisen hörten. Wir bogen vom Wege ab und galoppierten

querfelbein in die Berge. Bon einer Anhöhe sah ich, daß im Innern der Stadt ein Kampf tobte. Wir ritten schnell weiter; durch den Führer, der uns endlich einholte — wir kannten beide die Wege genau — hörten wir, daß eine Schwadron Kaiserlicher plöglich in die Stadt eingefallen wäre, um Garcias Leute, die friedlich dem Feste beiwohnten, zu überrumpeln. — Ohne weiteres Hindernis ritten wir dann noch etwa zwanzig engl. Meilen bis zu dem Landhause Garcias." — —

Später in diesem Jahre machte Kaiser Maximilian General Diaz nochmals Unträge; darüber schreibt Diaz:

"Eines Tages brachte ber Borposten aus Acajete in mein Quartier hinter ben Bergen — mit aller babei nötigen Borficht — einen Mann namens Carlos Bournof. Maximilian hatte ihn perfonlich beauftragt, von mir bas Berfprechen zu erlangen, bag ich ben Raifer auf seinem Marsche von Mexifo nach Bera Cruz nicht hindern wollte. Er beteuerte, daß ausichlieglich europäische Solbaten ihn begleiten follten, er wollte fich fofort auf ber Fregatte Novara einschiffen, die ihn im Safen von Bera Cruz erwartete. - Bournof versicherte, daß Maximilian ihn beauftragt hatte, mir nur diefes zu fagen, aber aus eigener Machtvollfommenheit fügte er hingu, daß es mich wohl interessieren wurde zu hören, wie hoch Maximilian mich hielt; wenn er auf meine Mithilfe rechnen burfte, wurde er fich von ben Konservativen trennen und fich gang an die Liberalen schließen, mit beren Politit er im Bergen übereinstimmte. Auch Genor Juarez achtete und bewunderte Maximilian, aber da Juarez dem Kaiferreiche fo unverföhnlich feindlich gegenüberstand, wäre Maximilian genötigt, nicht nach seinen Herzens= wünschen zu handeln, sondern wie die obwaltenden Umstände es ihm vorschrieben. Schließlich beutete Bournof noch an, ich follte im Kaiserreiche Dberbefehlshaber aller Truppen werden.

"Ich konnte den Gedanken nicht unterdrücken, daß Maximilian Bournof beauftragt hatte, mir alle diese Eröffnungen zu machen, obgleich er vorsichtig immer von neuem betonte, er teilte mir nur aus eigenem Antriebe seine Ansichten mit. Ich hielt Bournof die Nacht hindurch in meinem Quartier zurück und entließ ihn am nächsten Tage mit der mündlichen Antwort, daß ich Maximilian keinerlei Zugeständnisse machen könnte. Maximilian wäre mein Feind — entweder würde ich ihn besiegen oder ihm unterliegen; ich machte Vorbereitungen, ihm entgegenzutreten, ich wollte versuchen, ihn gesangen zu nehmen und würde seinen Fall nach den Gesehen des Landes einem Richterspruche unterwersen.

Die ganze Nacht ließ ich durch die Straßen, neben denen Bournof wohnte, zum Schein Soldaten marschieren; sie mußten verschiedene Truppensattungen markieren. Die Offiziere hatten streng auf die Aufrechterhaltung des Berbotes zu achten, daß keine Fenster geöffnet werden dursten. Wein Zweck war, daß Bournof in dem Glauben zu Maximilian zurückkehrte, um Acatlan wären große Truppenmassen zusammengezogen und sortwährend fände ein Bechsel der Truppen aus der Stadt und der Umgebung statt. In Wirklichkeit standen nur 300 Mann Kavallerie in Acatlan, ich konnte freilich auf Unterstützung aus den Städten in den Distrikten Matamoros, Tepeji und Tepeaca rechnen, die alle der Republik anhingen; viele waren schon bewassent und harrten ungeduldig darauf, am Kampse teilzunehmen."

Bebeuteten diese Eröffnungen Maximilians, daß er die Hoffnungslosigkeit seiner Lage erkannte und sich an den einen Mann klammern wollte, von dem er Rettung erhoffte? Fast hat es den Anschein. Der schwache, schwankende Kaiser suchte in der Not Schutz bei seinem Feinde, dem rauhen Soldaten mit der starken Hand und dem unbengsamen Willen.

Selbstverständlich verehrte damals das Bolf Diaz wie einen Halbgott. Seine Siege und Heldentaten, seine Gefangenschaft und Flucht, die Herstellung nach schweren Berwundungen — das alles wob einen Glorienschein um ihn; die Indianer glaubten, er wäre durch einen Zauber geseit. Sobald die Nachricht sich verbreitete, daß er aus Puebla entwichen und wieder kampsbereit wäre, sammelten sich die zerstreuten Scharen der Republikaner, von neuer Hoffnung, neuem Kampsesmute beseelt. Ins Feld! Borwärts zu neuem Kampse! Ia — das war Diaz' Begehr, das war der brennende Bunsch, der seine Seele erfüllte, ihm das Blut schneller durch die Abern rinnen ließ. Aber wo waren seine Anhänger? Niedergedrückt und mutlos hatten sie sich zerstreut, zudem hielten die Franzosen ein wachsames Auge auf ihn, um seiner wieder habhaft zu werden.

Tropdem begann er am 23. September 1865 seinen britten bentswürdigen, verzweiselten Feldzug gegen die Franzosen und die Kaiserlichen; er währte hundert Tage, vier Siege wurden errungen und eine Brigade organisiert. Wie bescheiden war aber der Ansang! Diaz, Oberst Garcia, zwei Mann, ein Hornist und ein Führer ritten aus, um sich auf Bersabredung mit weiteren acht Mann zu vereinen. Dieses Häuslein von vierzehn mit Karabinern und Pistolen bewaffneten Berittenen unter ihrem genialen Kommandeur war der Kern der neuen Ostarmee. So viel Mut verdiente Ersolg, und Glück begleitete ihn von Ansang an. Die Sonne

war am ersten Tage kaum untergegangen, da hatte er schon 40 Kaiserliche gesangen genommen und schnell entschlossen seiner kleinen Schar einverleibt. So verstärkt, griff er bald darauf eine Proviantkolonne an, die bei dem Handgemenge 60 Pferde und viele Gewehre zurückließ. Wieder begünstigte ihn das Glück; seine kleine Schar vergrößerte sich um 78 Mann. Da hörte er, daß General Bazaine Oberst Visoso mit einer Kompagnie von Puebla ausgesandt hatte, um ihn wieder gesangen zu nehmen. Dazu lächelte er nur, aber er vermehrte seine Wachsamkeit. Das Wetter war schlecht und hinderte Diaz daran, vorzurücken, die Kaiserlichen — 300 Mann Infanterie und 50 Mann Kavallerie — kamen indessen ziemlich nahe; aber das schien Diaz gerade recht zu sein. Hören wir, was er selbst sagt:

"Bor Tagesanbruch rudten wir nach Tulcingo aus, zum Kampfe gegen die Raiferlichen. Als wir uns ber Stadt, die um einen Berg gebaut ift, näherten, trafen wir einen Mann, ber angeblich Brot nach Tepetlaba trug. Das fiel mir auf, benn ich wußte, bag in ber Stadt viele Badereien waren: ich vermutete daher, daß er einer von Bisosos Spionen wäre, und ich hatte mich nicht getäuscht. Schließlich befannte er es, und ich ersuhr manche wichtige Nachricht, barunter auch, daß ber Feind foeben eifrig bamit beichaftigt ware, die Gewehre zu reinigen. Wir überraschten baber die Kaifer= lichen durch einen Angriff auf die Kirche, wo fie meistens Quartier nahmen; fie leisteten tapferen Wiberstand, aber wir errangen boch ben Sieg, freilich mit bebeutenden Berluften; ich verlor vierzig Mann. Bifofo floh mit feinen fünfzig Mann Ravallerie und ließ die gange Infanterie mit Waffen und Munition und etwa dreitausend Besos in Gold, ihrem Solbe, in meiner Macht zurud. Die Gefangenen traten über und wurden jest meine Refruten. Wie es bei Leuten ihres Schlages natürlich war, legten sie auf die dreitausend Besos, die sie für ihre rechtmäßige Beute hielten, Beschlag. 3ch hatte Mühe, fie davon zu überzeugen, daß fie das nicht durften und er= nannte einen Bahlmeister, ber regelrecht die Bahlungen für die Kompagnie buchen mußte; der Rechnungsbericht wurde erst nach der Ginnahme der Sauptftadt burch bie Republit geschloffen. Um nächften Tage teilte ich die neuen Refruten in zwei Kompagnien, ich nannte sie, damit es groß= artiger flang, Bataillone' und marschierte, so verstärkt, nach Tlapa; unterwegs ftieß noch eine kleine Schar Bewaffneter und Berittener aus Mixteca zu uns."

Diaz erhielt weitere Berstärkungen; in Tixtla hörte er, daß Oberst Bisoso mit einer Kolonne von 1000 Mann und sechs Geschützen die Republikaner in die Berge getrieben und Tlapa besetzt hatten. Unverzagt entbot Diaz so viele Dorfleute und Städter, als kommen wollten; die Masse sollte Furcht erwecken, denn die Kaiserlichen konnten nicht wissen, daß unter den gegen sie Borrückenden viele unbewassnet waren. Kühn ging Diaz dem Feinde entgegen; über den Sieg berichtet er selbst:

"Ich bekam einen Unfall von Malariafieber, ber glücklicherweise nur zwei bis brei Tage anhielt. Bifojo hatte von meiner Erfranfung gehört, und ba er annahm, fie ware ernft, rudte er, in ber hoffnung auf einen leichten Sieg, gegen uns vor. Es ging mir beffer, aber ich tat fo, als ob es schlimmer und schlimmer wurde, und die Kriegslift locte ihn naber: er ftand nun etwa fieben frang. Meilen von uns entfernt in ber Stadt Tepetlapa, wo ich ihn nach einem tüchtigen Nachtmarsch am nächsten Morgen überrumpeln tonnte. Er hatte zweifellos felbft eine Uberrafchung für uns in Bereitschaft. Ich ließ von meinem Plane nicht bas geringfte verlauten. Am Abend des 3. Dezembers machte ich meine Truppen mit ihrer Aufgabe befannt und icharfte ihnen ein, mit größter Borficht zu Werfe zu geben. Wir rudten nach Tepetlapa vor, ich fannte die Gegend genau, aber als wir anlangten, erfuhren wir zu meinem Berbruß, daß Bifojo ichon um 9 Uhr abends nach bem nahebeiliegenden Comitlipa ausgerückt wäre. Und blieben noch einige Stunden bis zum Tagesanbruche, fo folgten wir ihm ohne Bergug. Als wir im erften Morgengrauen von einer Stelle aus die Stadt feben konnten, bemerkte ich auf einer fleinen Anhöhe nabebei einen Feuerschein. Dort standen Borposten, aber ba noch Dammerlicht herrschte, konnten fie uns nicht feben. Ich machte mit einigen Offizieren einen Retognoszierungsritt und vergewifferte mich, daß der Feind nicht biesfeits ber Stadt ftand, fonbern ben Mittelpunft befett bielt - von ber großen Blaza und bem Rathause bis zu bem Teile am Berge.

"Ich führte baher meine Infanterie von der Anhöhe, über die der Weg hier führt, hinunter und versteckte sie in dem dichten Gebüsch und hohen Grase in der Nähe der ersten Häuser der Stadt; dort verließ ich sie mit dem strengen Besehl, im Versteck zu bleiben. Ich sehrte auf die Anhöhe zurück, wo Kavallerie stand und wartete auf den Andruch des Tages; dann mußte die Kavallerie recht in Sehweite der Vorposten vorrücken. Bald sah ich einen Mann in die Stadt lausen, wahrscheinlich um Visos die Meldung zu machen. Ich erwartete, daß er sosort gegen uns ausrücken würde; aber ich hatte mich getäuscht. Wir mußten saft die zur Plaza reiten und auf den Feind seuern und dann einen ungeordneten Rückzug markieren, um ihn zur Versolgung herauszulocken. Die Vorposten auf der

Unhöhe hatten bei bem nun hellen Tageslichte meine Ravallerie genau feben. fast gablen fonnen, und ba fie nicht viel über 100 Mann ftarf mar, leitete Bifojo felbit in befter Laune die Berfolgung. Er tam bis zu ber Stelle. wo die Infanterie sich versteckt hielt, da empfing ihn plötlich aus dem Sinterhalte ein mörderisches Feuer. Gin Teil ber Infanterie schnitt ihm ben Rückzug ab, die anderen fielen ihm in die Flanken. In dem Augenblick stellte ich mich an die Spite ber Ravallerie; wir schwenkten furz und stürmten von links über freies Feld auf ihn los, gerade als das scharfe Schießen aus bem Bebuich feine Leute zu wilber Flucht veranlagte. Bifofo wurde vollständig geschlagen, er entfam mit nur 20 bis 30 Mann: 81 Tote, barunter brei Offiziere, blieben auf bem Felbe. Wir hatten noch viele zu Befangenen gemacht, faft feine gange Infanterie. Gie traten in ben Dienft ber Republit, und ich hatte wieder ein neues Bataillon. Auf unserer Seite waren elf Tote und neun Berwundete. Ich fehrte nach Tlapa zurück und brachte bort einige Wochen in verhältnismäßiger Ruhe zu. Die Zeit wurde benutt, mein fleines Beer im Waffendienste ju üben und zu organisieren. Ich marschierte burch ben Staat Daraca und suchte neue Leute und Mittel zu weiteren Kampfen. Als die geringen Besatungen, die Bagaine in die fleinen Garnisonstädte gelegt hatte, von meiner Anfunft in Silacapoapan hörten, zogen fie fich gurud, benn fie mußten wohl, bag bie gange Bevölkerung ber nationalen Sache anhing. Ich besetzte am 13. Dezember 1865 Silacapoapan. Dort gab ich nur Befehle für die Berwaltung bes Ortes und rückte bann weiter vor, um Tlariaco anzugreifen. Nach einigen kleineren Gefechten und Ausfällen, raumten die feindlichen Truppen die Stadt, und ich besetzte fie am 22. Dezember nach furzer Berfolgung des Feindes. Dann fehrte ich nach Tlapa zurück. Als es bekannt wurde, daß ich wieder in Daraca war, fandte man an Bagaine die bringende Botschaft, eine ber unfrigen weit überlegene Truppenmacht zu schicken, um uns zu überwältigen - aber ich befand mich schon auf dem Weitermarsche nach ber Rufte."

So schließt im Tagebuche das an Gefahren und Helbentaten so reiche Jahr 1865. So einfach und schlicht Diaz' Aufzeichnungen sind, so lebhaft und begeistert werden seine mündlichen Schilberungen der Kämpse für Mexikos Freiheit. Seine Augen bliben, wenn er von den tapseren Taten anderer berichtet, sie werden seucht, wenn er der Berluste gedenkt; diese lebendigen, geistsprühenden Erzählungen von Helbenmut, Kamps und Sieg veranschautlichen uns klar das Genie des Feldherrn, die Begeisterung des Batrioten und das tiese Gefühl des guten Menschen.

### Reuntes Rapitel.

## Maximilians Erlaß.

Bährend Diaz friegsgefangen war und entfloh, traten zwei höchst bebeutsame Ereignisse ein: Im Mai 1865 wurde der Bürgerkrieg in den Bereinigten Staaten beendet, und am 3. Oktober desselben Jahres versöffentlichte Maximilian den furchtbaren, verhängnisvollen Erlaß, dem er nach einem Jahre und acht Monaten selbst zum Opfer fallen sollte. Der Sturz des Kaiserreiches war besiegelt, als die Regierung in Washington, nach dem Friedensschluß, ihre Aufmerksamkeit wieder den mexikanischen Vorsgängen zuwenden konnte; sie hatte ihre Politik nie geändert, aber der mörberische Krieg hatte sie gehindert, ihr Nachdruck zu verleihen.

Juarez hatte mahrend bes langen Rampfes um die Unabhangigfeit feine guten Beziehungen zu ber Regierung in Bafbington unverandert aufrechterhalten. Er wurde als rechtmäßiger Herricher des Landes anerkannt, während man andererseits feine Gelegenheit versaumte, gegen Frankreichs Besetzung des Landes Widerspruch zu erheben. Nun war der Augenblick gefommen, biejem Biberfpruche beutlicheren Ausbrud zu geben, und wenn bie Regierung in Bashington noch gezögert hatte, wurde ber Sturm ber Entruftung, ben ber Erlag Maximilians vom 3. Oftober hervorrief, gur Tat gebrangt haben. Die Megifaner nannten ben Erlag "bas Defret Buitzilopochtlis", b. f., bes Kriegsgottes, ben nur Menschenopfer verfohnten. - Maximilian hatte feinen verhangnisvolleren Schritt tun konnen. Der Erlag bebeutete eine Migachtung aller Regeln des Bolferrechts, er war reinste Barbarei und um so weniger gerechtfertigt, als Maximilian ein Fremder war und nur mit Silfe fremder Bajonette seinen Thron behauptete. Man erblickt wohl mit Recht in Bazaine ben eigentlichen Urheber bes Erlaffes; er ftand als finfterer Berfucher neben bem Raifer, beffen Charafter wir mit bem Erlaß gar nicht in Ginflang zu bringen vermögen.

Der Erlaß gab bem megifanischen Bolte fund, baß Juarez aus Megifo

entflohen wäre und die Nordgrenze überschritten hätte. — Das war eine Lüge; er hatte zwar die Regierung von Monterreh wieder weiter nordwärts in den Grenzort Paso del Norte verlegen müssen, aber er hatte weder sein Land verlassen, noch die Regierung aufgelöst. Allein der Erlaß verkündete, daß der Präsident der Republik den mit so großer Tapferkeit — das wird seltsamerweise zugegeben — geführten Kampf aufgegeben, sich besiegt erklärt und die Regierung aufgelöst hätte.

"Fortan wird der Kampf nicht länger zwischen zwei sich einander feindlich gegenüberstehenden Regierungsspstemen geführt, sondern zwischen dem durch den Willen des Bolkes gegründeten Kaiserreiche und zwischen Berbrechern und Banditen, die das Land unsicher machen."

So wurden die Männer, die Maximilians Autorität nicht anerkennen wollten, öffentlich als Verbrecher und Banditen gebrandmarkt; als solche sollten sie behandelt und — wo man sie auch fand — innerhalb der ersten 24 Stunden nach ihrer Festnahme erschossen werden.

Um Maximilians Andenken zu schonen, hat man verbreitet, daß Bazaine ihn durch falsche Informationen irre geführt habe — das ist gewiß wahr — und daß Maximilian beabsichtigte, den Erlaß nur gegen Landstreicher zu richten — das ist möglich. Aber man kann ihn trotzdem nicht ganz von der Berantwortung für die Bluttaten freisprechen, da er sie nicht kraft seiner Autorität hinderte.\*) Wenige Tage nach der Berkündigung des Erlasses — noch ehe er weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus im Lande bekannt sein konnte — nahmen die Kaiserlichen während eines Kampses im Staate Michoacan die Generale Don José Maria Arteaga und Salazar gefangen — letzterer war Militärgouverneur von Michoacan —, ferner die Obersten Zesus Diaz, Trinidad Billagómez, den Hauptmann González und andere tapfere Kämpser aus der republikanischen Armee. Es waren hochstehende, vornehme Offiziere, einige gehörten den ältesten Familien Mexikos an, alle hatten hingebungsvoll für die Befreiung ihres Baterlandes

<sup>\*)</sup> Den Erlaß vom 3. Oktober hat Maximilian mit eigner Hand geschrieben. Graf Emile de Kératry erklärt, Bazaine habe Biderspruch dagegen erhoben — diese Behauptung wollen wir dahingestellt sein lassen. Einige Monate vor seinem Tode gestand Maximilian seinen Irrtum ein. In einem vom 9. Februar 1867 datierten Briese schreibt er an einen seiner Minister: "Die republikanische Armee, die mir fälschlich als demoralisiert und zerstüttet geschildert wurde — die nur noch die Hossinung auf Plünderung zusammenhält, — liesert den Beweis, daß sie unserer Armee vollkommen ebenbürtig ist; was sie anspornt, sind der Mut und die Ausdauer ihres Führers, den eine hohe Idee erfüllt: die Bersteidigung der durch unser Kaisertum bedrohten nationalen Unabhängigkeit."

von der Fremdherrschaft gestritten. Ohne Berücksichtigung ihrer Rechte als Kriegsgefangene wurden sie vor ein Kriegsgericht gestellt, zum Tode verurteilt und sosort erschossen.

Dieje burch tein Kriegsrecht, burch feine politische Notwendigfeit gerechtfertigte Bluttat erfüllte die gebilbete Belt weit über die Grenzen bes Landes binaus mit Abichen. Sie bedeutete buchftablich, baß jeder, ber fich nicht Maximilian unterwarf, erichoffen werben follte. Das Geschick biefer Tapferen, bie ohne Banten ben Tob erlitten, brachte in ber Boltsftimmung eine ftarke Umwandlung hervor; das Gefühl des Haffes gegen Maximilian erwachte, und bunfle Betterwolfen zogen fich über feinem Saupte gufammen. Blutvergießen war ben feit einem halben Jahrhundert in Rampf und Aufruhr lebenden Megifanern nichts Neues; aber fie hatten untereinander gestritten, fein Fremder hatte ihr Leben und ihre Freiheit bedroht. Sober als ber Barteihaber ftand ihr Nationalgefühl, und biefe Marthrer, Die als Rebellen erichoffen waren, hatten fich nur gegen eine nie anerkannte Fremdherrschaft emport. General Salagar, ein vielversprechender Offigier, ber trot feiner Jugend ichon ben hohen Rang befleibete, ichrieb an bem Abend por seinem Tobe an seine Mutter: "Mein Gewissen ift ruhig; ich gebe mit 33 Jahren in ben Tob - ohne einen Fleden auf meiner Ehre als Menich und als Solbat." Sogar bie unter ben Augen Maximilians in ber Sauptstadt erscheinenben tonservativen Zeitungen brachten Lobreben auf General Arteaga, fie rühmten "feine Reblichfeit, feine Aufrichtigfeit und feine ftets bewiesene Menschenfreundlichkeit".

Man kann Maximilians Beweggründe schwer verstehen. Wenn der Erslaß zu Zwecken gemißbraucht wurde, die er nicht billigte, hätte er ihn ja nur zurückziehen dürsen; aber das geschah nicht, — im Gegenteil, die Exestutionen wurden fortgesett. Nach einem vor seinem Tode als wahr versbürgten Bericht waren noch am 5. Februar 1867 Besehle erteilt, Juarez und seine Minister sosort zu erschießen, falls sie durch kaiserliche Truppen gesangen genommen werden sollten, — also war er sest entschlossen, den einsgeschlagenen Kurs weiter zu versolgen.\*) Der wankelmütige Herrscher, der

<sup>\*)</sup> Danach wären geschriebene Befehle berart wirklich in die Hände der Republikaner gelangt. Freilich steht im vollen Biberspruch damit das Zeugnis des Prinzen Salm-Salm, der Maximilians Stab beigegeben war und in seinem "Tagebuch in Mexiko" (Bb. I, S. 36) behauptet, daß der Kaiser Miramon den strengen schriftlichen Besehl gegeben hätte, wenn er Juarez gesangen nehmen sollte, ihn besonders gut behandeln und nach Mexiko bringen zu lassen.

nach Vereitlung seiner wohlgemeinten Bemühungen um die Bolkswohlfahrt, zum Thrannen wird und ein verzweiseltes Spiel beginnt, ist keine neue Erscheinung in der Weltgeschichte.\*)

Ohne Frage hatte Maximilian anfangs redlich danach gestrebt, das Wohl des Landes zu fördern und einiger Erfolg frönte seine Bemühungen. Aber der Flut, die den republikanischen Hoffnungen gefährlich schien, war bald die Ebbe gesolgt. Überall sah er nichts als Mißerfolge. Die Klerikalen, die Hauptstüßen des Thrones ließen ihn im Stich, als sie sahen, daß der Kaiser ihnen die Kirchengüter nicht wiedererstatten wollte — oder konnte. Die durch Errichtung des Kaiserreiches dis auße äußerste erschöpften Finanzen des Landes besanden sich in der denkbar schlechtesten Berkassung. Die Riederlage der Konsöderierten im Norden und der Friedenssschluß mußten ihm seine bedrohliche Lage enthüllen.

Seine Regierung war reich an Fretimern, die ihren Grund teils in seiner Schwäche hatten, teils in der Tatsache, daß er niemals recht den Charakter des Mezikaners verstand. Er vergaß, daß "Berrat in dem Blute des Mezikaners kreist" — wie ein zeitgenössischer französischer Schriftsteller es wenig schmeichelhaft ausdrückt —, daß Leute, die ihrer Partei untreu wurden, auch ihm nicht Treue bewahren würden. Und er vergaß auch, daß er nicht auf einem europäischen Throne saß, wo erlassene Besehle pünktslich ausgeführt werden.

Maximilian brachte aus Miramare eine Menge forgsam vorbereiteter Gesehentwürfe mit, die aber für die in Mexiko herrschenden Verhältnisse ganzlich unbrauchbar waren. Von seinem Pulte, an dem er fleißig arbeitete,

"Raiserliches Militärkabinett Mexiko, den 15. Dezbr. 1865.

Berr Marichall,

Seine Majestät beauftragt mich, Eurer Ezzellenz bekannt zu geben, daß Hochdieselbe wünscht, Bicente, Riva Palacios soll nach Mexiko gebracht werden, salls man ihn gestangen nimmt. Diese Ausnahme gegen den Erlaß vom 3. Oktober hat bessondere Gründe und ist die einzige, die Majestät zu machen beabsichtigt. Hochdieselbe wünscht, daß Ew. Ezzellenz bestimmte Besehle erteilt, daß Riva Palacios, im Falle der Festnahme nicht erschossen wird.

Chef bes Raiferlichen Dilitartabinetts."

<sup>\*)</sup> Zwei Monate nach Beröffentlichung bes Erlasses vom 3. Oktober, als die Empörung den höchsten Grad erreicht hatte, ging Marschall Bazaine folgender Brief zu, der flar zeigt, wie der Kaiser zu der Beit dachte.

gingen vorzügliche Erlasse aus, aber sie konnten nichts Gutes stiften, da bestechliche Unterbeamte, denen sie anvertraut wurden, die Aussührung unterließen. Überall sehlte das wachsame Auge, die leitende Hand. Maximilian bot sich die dankbare Ausgabe, die Indianer aus ihrer gedrückten Stellung zu erheben; — sie wären ihm dis zum Tode ergeben gewesen, — aber er ließ die gute Gelegenheit ungenutt vorübergehen. Während er den Palast in Chapultepec auss kostenste ausbauen ließ, schien er nichts davon zu wissen, daß unter seinen Truppen an der Grenze Meuterei ausbrach, und daß sie zu den Republikanern übergingen, weil ihnen kein Sold ausgezahlt wurde. Man kann kaum begreisen, wie ein Herrscher in seiner Lage so kurzssichtig sein konnte, den Erlaß vom 3. Oktober zu veröffentlichen, der geradezu Selbstmord bedeutete.

Hunderte von Megikanern, die für das Kaiserreich Sympathie ems pfunden hatten, trieb dieser Erlaß den Republikanern in die Arme, und die kleine Schar tapferer Männer, die das Panier der Unabhängigkeit in den Bergen hochhielt, begann stetig zu wachsen.

Mls ber Rongreg ber Bereinigten Staaten von ben in Maximilians Namen begangenen barbarifchen Taten borte, erließ er folgende Erflärung: "Uns erfüllen die gegenwärtig in Meriko berrichenden Zustande mit der größten Besorgnis. Das Unterfangen einer fremden Macht, eine ber Republifen dieses Kontinents zu unterjochen und auf ihren Trümmern, nur durch europäische Baffen gestützt, eine Monarchie zu gründen, widerspricht ber von ber Regierung ber Bereinigten Staaten ftets ausgeübten Bolitif; es wider= fpricht bem Beifte unferer Inftitutionen und ift beleidigend für unfer Bolt." Eine "Beobachtungsarmee" wurde an die Grenze geschickt und ein bedeutender General abgeordnet, um dem Bräfidenten Juarez beizustehen. Napoleon war baburch sein Urteil gesprochen. Söflich, aber fest, in einer Sprache, bie feinen Zweifel guließ, verlangte bie Regierung in Washington bas Burudziehen ber frangofischen Truppen. Staatsfefretar Seward fandte am 6. November 1865 eine Depesche nach Paris des Inhalts, daß die Anwesenheit einer frangosischen Armee in Mexiko bei ber Regierung ber Bereinigten Staaten gu "ernften Bedenfen" Anlag gabe; daß die Bereinigten Staaten die durch ausländische Truppen unterftütte Gründung eines Raifer= reiches in Mexito nicht dulbete, und daß fie es ablehnte, in Mexito eine andere Regierung anzuerkennen, als bie republifanische.

Frankreich hatte jest alles Interesse an dem megikanischen Abenteuer verloren. Taufende tapferer Soldaten hatten Rämpfe und töbliche Krank-

heiten hingerafft. Nach einer beutlichen Erklärung Sewards im nächsten Frühjahre, daß die Bereinigten Staaten eine bewaffnete Intervention zugunsten Juarez beabsichtigten, blieb Napoleon nur die Wahl nachzugeben, ober Krieg mit einem mächtigen Staate zu beginnen. Wenn er aber, dem Zwange gehorchend, seine Truppen zurückzog, konnte er Maximilian nur eine kurze Frist gewähren, entweder sich in seiner Stellung zu befestigen ober abzudanken.

#### Behntes Rapitel.

# Diaz entflammt die Südstaaten zum Kampfe für die Freiheit.

Im Ansange des Jahres 1866 war Diaz in Silacayoapan. Dem kaiserlichen Erlasse war er ein "Berbrecher" und "Bandit"; ein Preis war auf seinen Kopf gesetzt, und er würde zweisellos das Geschick der anderen Tapseren geteilt haben, wenn er in die Hände der Feinde geraten wäre, um so mehr als nach der Bendung der Ereignisse im Lande und nach einigen kleinen Ersolgen Juarez' an der Nordgrenze die Kaiserlichen zu verzweiselten Mitteln griffen. Die französischen Truppen wurden langsam von den Grenzen nach dem Innern zusammengezogen, und die Republikaner gewannen Raum. Juarez ging von der Grenzstadt Paso del Norte nach Chihuahua. Einige Wochen später, nach dem gelungenen Überfalle des Generals Escobedo und der Gesangennahme der ganzen kaiserlichen Garnison aus Monterren, konnte der Präsident die Regierung wieder nach dieser Stadt verlegen und von dort aus tätig weiter wirken.

Diaz übernahm wieder eifrig seine durch die Gesangenschaft untersbrochene mühevolle Arbeit in den Ost- und Südstaaten. Hunderte von Meilen trennten ihn von dem Staatsoberhaupte; oft monatelang ohne Nachricht von ihm, war er gezwungen, nach eigenem Ermessen zu handeln und nach bestem Bermögen jeden Borteil wahrzunehmen. An Freiwilligen sehlte es nicht, aber ihm blieb die Sorge für die Ausbildung und für den Unterhalt; die Oksupationsarmee hatte die Mittel des Landes aufs äußerste erschöpft. Diaz mußte sich baher zuerst mit einer kleineren Truppenmacht begnügen und mehr in der Form von Guerillakriegen den Kampf mit dem Feinde ausnehmen. Diaz schreibt darüber:

"Als ich in Tlapa hörte, daß eine Kolonne Kaiserlicher unter General Ortega über Jamiltepec und Pinotepa durch den Staat Guerrero marschieren wollte, brach ich mit General Alvarez und etwa zweihundert National-

garbiften auf, um ihm burch Ometepec entgegenzugehen. Um 25. Februar rafteten wir in der Anfiedlung Lo de Soto, unfere Borpoften ftanden etwa drei frangofische Meilen weiter vor. Plöglich verließen diese ihre Stellung, und wir merkten erft bas Herannahen des Feindes, als die ersten Schüffe fielen. Sobald ich das Pfeifen der Kugeln hörte, trat ich aus meiner Hütte und fah die feindliche Ravallerie in geringer Entfernung vor mir. Sie zielten nach mir, ich fturzte in die Sutte gurud, ergriff die Biftolen und brach durch die hintere Schilfwand und dann weiter durch zwei andere Schilfhütten, - meine Berfolger waren mir bicht auf ben Fersen. Mis ich die lette Band burchbrach, sah ich plötlich vor mir einen meiner Offiziere und gehn Mann, alle zu Pferbe und bewaffnet; - fie hatten Erlaubnis gehabt zu baben und waren zurückgekehrt. — Ich schwang mich auf das Pferd bes Offigiers, rief ben Leuten gu. mir gu folgen und fturmte auf ben Feind los: eine fleine Abteilung des Dargcabataillons, die die Anhöhe mitten in der Ansiedlung besetzt hielt, unterstützte und durch ihr wirksames Keuern. Wir brängten ben Teind nach ber Schlucht gurud, bem einzig möglichen Durchgang, ben unfere Borpoften ihm pflichtvergeffen freigegeben hatten. Ms wir die feindlichen Truppen durch die Schlucht getrieben hatten, ber= teidigten wir den Bag, bis Berftarfung eintraf; bann brangen wir bor, jagten die feindliche Kavallerie in die Flucht und verfolgten fie, bis fie die Infanterie erreichte, die ihre Hauptmacht bilbete. Jest zog ich mich zurud und sammelte meine Kompagnie in Los Horcones, um den Angriff zu erwarten. Aber er unterblieb, und wir rasteten einige Tage in Ometepec. Ms bann eine Berftarfung burch etwa 200 Mann Infanterie eintraf, rückten wir nochmals gegen die Raiserlichen vor und überfielen in Binotepa ein Detachement von 40 bis 50 Mann. Die Niederlage und Flucht diefes Detachements rief unter Ortegas Truppen in Jamiltepec große Entmutigung hervor; ber General hatte bie Stadt gerade verlaffen, als wir anlangten; wir begannen fofort die Berfolgung. Sie konnte nicht ernftlich fein, da ein Strom uns hinderte, aber fie nützte insofern, als feindliche Truppen fich zerstreuten und auf bem Bege Baffen und Munition zurudliegen, die wir mit Freuden auffammelten. Bei meiner Rudtehr nach Jamiltepec am 13. April fand ich noch 400, neu aus der Fabrit gekommene Gewehre vor, die Ortega bei der eiligen Flucht vergessen hatte; andere nahm ich den Neuangeworbenen ab, die verwirrt und verängstigt durch die Strafen liefen. Aus ben in Ortegas Wohnung gurudgelaffenen Liften erfah ich, an wen er Baffen verteilt hatte, fo fonnte ich mir auch diese ohne große Mube verschaffen und

Dias, Der Schöpfer bes heutigen Derito.

befand mich plöglich in der glücklichen Lage, mehr Waffen als Leute zu besitzen. Die letzten Gewehre waren von Enfield aus England und besser, als die mir von Alvarez gelieferten; so konnte ich diese jett zurücksichten.

"Indeffen hatte General Ortega fich nach feiner Nieberlage nach Dagaca gurudgezogen. Ich blieb noch einige Tage in Jamiltepec; als ich aber hörte, bag ein ftarfes feinbliches Detachement in Butla ware, marichierte ich über bie Berge in bas Tal; von Landleuten hörten wir, bag bie Truppen am Tage vorher weitergezogen waren. Das bewog mich, mit meinem Stabe allein borguruden, um und Proviant für unfere Leute gu verschaffen. Meinem Stabe hatte ich damals alle neuerdings eingetretenen Offiziere zugesellt, die noch nicht einrangiert waren, baber gablte er mehr als breißig Mann. Als wir in ber Boraussekung, daß fie unbesett mar, die Stadt Butla erreichten, fab ich einen Mann mit einer roten Jahne burch die Stragen laufen und hielt ihn für einen feinblichen Deserteur. Um ihn zu fangen, ließ ich einen Teil ber Offiziere nach ber einen Seite ber Plaza galoppieren, mahrend ich mit ben übrigen nach ber anderen Seite ritt. Unfere Überraschung war groß, als wir auf ber Plaza das ganze feindliche Detachement erblickten. Aber ber Feind war vielleicht noch mehr entjett als wir; benn nicht ahnend, daß wir nur eine Handvoll Leute waren, zogen fie fich schleunigst in wilder Flucht nach Tlariaco zurud; es waren einige hundert Mann. Wir feuerten unfere Biftolen hinter ihnen her ab. Ihr Schreden wurde noch vermehrt, als fie am Stadttore eine unferer Reiterschwadronen heranfturmen faben, die durch bie Schuffe aufmertfam gemacht, uns zu Silfe eilten; fie tonnten nun gleich ben Feind verfolgen. Go hatten wir ohne große Dube Butla eingenommen. Dann rudte ich nach Tlapa vor. Dort erhielt ich eine Botschaft bes Obersten Bisoso, ber von ber faiferlichen Regierung einen Berweis wegen ber erlittenen Niederlagen bekommen hatte. Über die Borwürfe emport, bot er mir feine Dienfte an, die ich annahm, - aber unter ber Bedingung, bag er nicht allein, sondern mit Truppen kommen sollte, die alle den Eid der Treue leiften mußten. Damit einverstanden, verließ Bifoso einige Tage später heimlich Puebla und ging nach Chiautla, wo die ganze Garnison ihm ergeben war. In ber Nacht brach eine Meuterei unter ben Truppen aus, fie toteten ben Gouverneur und den Militarkommandanten des Ortes. Als Bifofo mich bavon benachrichtigte, schickte ich ihm eine Estorte zum Schut entgegen und er ftieg mit 200 Mann und einem Geschüt in Chila be la Sal zu mir."

Zeitweise ganglicher Mangel an Berbindung hatte Diaz gehindert, früher zu erfahren, daß vor etwa fünf Monaten Juarez' Machtstellung

ernstlich bedroht gewesen war. Unter ben 22, allgemein unter bem Beinamen "Immaculates" befannten treuesten Republikanern, die Juarez' nächste Umgebung bilbeten, befand fich auch General Gonzalez Ortega, ber Brafibent bes oberften Gerichtshofes. Bahrend ber Zeit, ba die Regierung bald hier, balb bort ihren Sit hatte, war er von feinen Pflichten als Juftigprafibent entbunden worden. Da indeffen die Amtsperiode Juarez' abgelaufen und unter den obwaltenden Umftänden keine Neuwahl erfolgt war, erklärte Gonzalez Ortega durch ein "Pronunciamento", daß er verfaffungsmäßig seiner Stellung nach Ansprüche auf ben Bräfibentenftuhl hatte, - ein in biefer fritischen Zeit sehr bebenkliches Unterfangen. Denn nichts hatte für Marimilian forderlicher fein können, als Spaltung und Streit im republikanischen Lager. Bum Glud fand Ortega nicht die gehoffte Unterftugung, faft ausnahmslos wurde fein Borgeben als Berrat bezeichnet, und er entfloh nach ben Bereinigten Staaten. Juarez, ber die Sachlage flar überschaute, löste die Frage flug burch einen Erlaß, der die Berlängerung feiner Amtsperiode verkundete, bis nach hergestelltem Frieden eine neue, verfaffungsmäßige Präfibentenwahl wurde stattfinden konnen.

Dieses alles wurde Diaz amtlich burch ben megikanischen Gesandten in Bashington mitgeteilt, dem er folgende Antwort zukommen ließ:

"Den 19. Mai 1866.

Senor Don Matias Romero, Bafhington.

Die Erlasse ber Regierung habe ich hier veröffentlicht. Der erste, die Berlängerung der versassungsmäßigen Amtsperiode des Präsidenten betreffend, wurde mit augenscheinlicher Genugtuung ausgenommen. Wie ich denke, beweist mein Berhalten; ich erachte unbedingten Gehorsam als meine Pslicht — aber auch vollständiges Fernhalten von jeder Einmischung, sobald meinen Überzeugungen die augenblickliche Richtung der Politik widerstrebt. In der gegenzwärtigen Notlage erscheint mir der vom Präsidenten eingeschlagene Weg nicht nur als der gebotenste, sondern als der einzig wahre zum Heile der Republik, Der Erlas, der eine Anklage gegen Gonzalez Ortega und seine Anhänger entschlt, ist durch die Militärgesehe und den Kriegsbrauch vollkommen gerechtsertigt.

Meiner Anficht nach hat die Regierung in diesem Falle nur ihre Pflicht getan.

Ihr ergebener Freund und Diener Porfirio Diaz."

Raum hatte Diaz sich mit Oberft Bisoso vereinigt, als er in den Staat Puebla berufen wurde, um die Bewohner von San Juan Itscaquixtla

zu schützen. Dabei hatte er ein Abenteuer zu bestehen, das leicht verhängnisvoll hätte werden können. Diaz schreibt darüber:

"Als die Angelegenheit ber Bewohner von San Juan erledigt war, ichidte mir General Trujeque, ber in taiferlichem Dienfte einen guten Beobachtungsposten in ber Ansieblung Tacache beseth bielt, die Botichaft, bag er fich mit allen seinen Truppen ber Republit zur Berfügung ftellte. Als Burgen für die Aufrichtigfeit feines Anerbietens wollte er Don Enrique Travest fenden, der fo lange bei meinen Leuten bleiben follte, bis meine Unterredung mit ihm auf der Ansiedlung beendet ware. Da ich Trujeques verraterischen Charafter tannte, hatte ich guten Grund an ber Richtigfeit seiner Angaben zu zweiseln. Tropbem begab ich mich nur von einem Abjutanten begleitet nach Tacache. Meine Leute waren fehr beforgt, weil ich ohne Estorte fortritt und batten (wie ich fpater erfuhr) aus eigenem Antriebe beschlossen, daß mir etwa 100 Reiter heimlich folgen und fich verstedt halten follten, um mir im Falle ber Rot beigufteben. Ohne Sindernis tam ich an Trujeques Borpoften, die nur aus fünf Mann bestanden, vorüber. Ms ich in der Anfiedlung anlangte und gerade bor der Sutte, in der Trujeque wohnte, absteigen wollte, ichoffen feine Leute ploglich aus einer anderen Hutte auf uns, bas Pferd meines Abjutanten wurde leicht berwundet. Wir galoppierten fchnell auf bem Wege gurud, auf bem wir gefommen waren, an den Borpoften borbei. Sinter uns borten wir die Suffchlage ber Bferbe unferer Berfolger, die uns bicht auf ben Ferfen waren. Als wir über die Berge ritten, fah unfere Lage ploglich verzweifelt aus. Eine Reiterschar tam und entgegen, die und anscheinend ben Weg abschneiden wollte. Da erkannten wir zu unserer Freude unsere eigenen Leute, fie umringten uns, und unfere Berfolger tehrten um. Trujeque schrieb mir sofort, daß die Schuld an bem Borfalle einer seiner Offiziere trug, ben er nicht in seinen Plan eingeweiht hatte. Ich zweifelte an ber Bahrheit diefer Entschuldigung, obgleich andererseits — wenn es wirklich eine Falle gewesen ware - fie ja nur hatten warten burfen, bis wir abgeftiegen waren, bann hatten mein Abjutant und ich ihnen nicht entrinnen fönnen."

Bor Monaten hatte Diaz geklagt, daß er mehr Leute als Waffen hatte; jest besaß er mehr Gewehre als Soldaten, aber die schwierige Frage war die, wie er ein Heer ohne jeden Zuschuß unterhalten sollte. Wie schon erwähnt, war seine Verbindung mit der Regierung oft monatelang unterbrochen, und es blieb seiner Erfindungsgabe überlassen, einen Ausweg zu suchen.

Eine bescheidene Aufzeichnung in seinem Tagebuche, die wohl aus dieser Zeit stammt, berührt diese Sorge:

"Wangel an Mitteln ist das Haupthindernis, mir ein Heer zu schaffen, wie ich es mir wünschte. Aus allen Städten werden mir Leute angeboten, aber da ich feine Mittel habe, um ein großes Heer zu unterhalten, begnüge ich mich mit einem kleinen tauglichen. Hätte ich Geld, so könnte ich mein Operationsseld leicht dis in Gegenden ausdehnen, wo reiche Baterlandsverräter wohnen und ihnen mit Bergnügen zwangsweise die Kriegskosten aufbürden. Meine Kriegskosse ist so bescheiden, daß jeder Soldat täglich nur zwölf Centavos erhalten kann (weniger als 50 Pfg.), die Offiziere verlangen gar keinen Sold. Ich könnte freilich bei den Städten Anleihen machen, aber das mag ich nicht, da die Städter als treue Berbündete uns ohnehin schon helsen, soviel sie können."

Diaz' Hauptsorge galt stets dem Wohle seiner Leute, auch der regelerechten Auszahlung der Löhnung. Das wurde sehr anerkannt und trug gute Früchte in einem Lande, in dem jeder — nicht nur der im Heere stehende Soldat — bei Gelegenheit wirksam am Kampse teilnehmen konnte. Beispiele davon lesen wir in den Tagebuchauszeichnungen; im Juli 1866 schreibt Diaz:

"Das bemerkenswerteste Ereignis im Juli war die Niederlage, die General Figueroa einer österreichischen Kolonne beibrachte, die über die Berge nach der Küste marschierte. In Soyaltepec, dem Schauplate des Treffens, verloren die Österreicher 93 Tote; bei der Bersolgung auf dem Bege dis Tehnacan aber so viele Tote, daß man sie nicht mehr zählen konnte. Nicht allein General Figueroas Truppen leiteten diese wirksame Bersolgung, sondern auch Leute aus den Städten hatten an verschiedenen Punkten am Bege Stellung genommen und unterstützten sie ersolgreich. Um dem Feinde jede Rast unmöglich zu machen und ihm keine Beute zu lassen, hatten die Städter, die nicht mitkämpsten, ihre Häuser angesteckt und die Stadt verlassen; diesen Heldenmut bewiesen die Bewohner der Städte Soyaltepec, Istaatlan und Ojitlan."

Bis Mitte August hatten die Republikaner in den Ost= und Sübstaaten so große Fortschritte gemacht, daß Diaz das Feld seiner Tätigkeit weiterhin auszudehnen beabsichtigte und dem Kriegsminister in folgendem Briefe seine Bläne kundtat:

"Seputistenische Armee. Dittinie. Krumendierender General.

## An den Ariegsminister.

Dant ben Overetionen ber republikunfichen Truppen im Inneren bes Landes ift die Involunsarmee so gerstreut und geschwächt, das ich meine Kriegsmacht in die Staaten Merito, Buebla, Cornen, Tlarcolo und Chiapas vorruden laffen tonnte und bis jest aute Erfolge erzielte. Um 10. August befiegte Oberft Jefds Bisoso mit 200 Mann Infanterie aus ber Garnifen Chiaufla ben Reft ber burch ben Berrater Gabito befehligten Truppen. Er tret bann mit feinen Leuten su und über und brochte und noch ein Geichit und 86 Ertrogewehre zu. Am 13. rudten wir wieber noch Chiantla, bas ber burch die öfterreichische Garnison aus Matamoros verfiarfte Zeind von neuem bejett hatte. Ich erwartete, bag er ben ihm angebotenen Rampf annehmen wurde; aber er rudte nur ein wenig bor, um unfere Truppenftellung ju beobachten, blieb jeboch im Schute ber Befestigungen und tehrte bann wieder hinter bie Laufgraben zurud. Da wurde mir gemelbet, bag Oberft Janacio Gambon mit Bilfe ber Bewohner von Itheaguirtla ben Berrater Granados Malbonado, ben Prafetten bon Tepeji befiegt, 7 feiner Leute getotet, 26 gefangen genommen, auch 30 Gewehre erbeutet hatte; jest bemühte er fich noch, die übrigen Truppen auseinander ju fprengen. Dabei traten 28 Mann Raballerie ju uns über. Durch seine Gefangenen behindert und durch die Aniserlichen aus Tepeaca und Buebla eifrig berfolgt, bat Gamboa mich um Silfe. Ich entfandte fofort General Francisco Lenva, ben Gouverneur bes britten Diftrifis von Merifo mit 70 Mann Ravallerie, um zu den republifanischen Truppen in seinem Diftrifte zu ftogen, die Leute bort, die fur die Unabhangigfeit fampfen wollten, einzustellen und zu bewaffnen - turz, fo viel als möglich Gebiet für bie Republit zu gewinnen. Ich felbst aber eilte mit bem Refte meiner Truppen Gamboa zu Silfe.

Indessen sollte General Luis Perez Figueroa Tehnacan im Norden bestrohen, der Bataillonskommandeur Felipe Cruz aber mit 150 Bergbewohnern aus Mixteca am 12. ausrücken, um die Minen von Peras zu besehen. An demselben Tage ging Oberst Manuel López y Orozco aus Jamiltepec zu einem Angrisse auf Bola vor. Die Garnison aus Juchitän sollte nach Tequisistlän marschieren, um den Beg zwischen Tehuantepec und Oaxaca abzuschneiden. Ich warte den Ersolg aller dieser Unternehmen ab, die gleichzeitig ausgeführt werden sollen und will aus den von verschiedenen Seiten den Feind bedrängenden Attacken Borteil ziehen, indem ich undehindert das Gebiet für meine Operationen erweitere und Borräte sür meine Truppen herbeischaffe. Bugleich beabsichtige ich durch mein Borrücken gegen Puebla die Kaiserlichen in jener Stadt zum Kampse zu reizen; wenn sie, wie ich glühend wünsche,

meine Herausforderung annehmen, will ich sie so weit als möglich locken, um den Kamps erst an einer Stelle zu beginnen, wo ich des Sieges sicher din. Mein Hauptziel ist aber gegenwärtig im Norden des Staates Puebla, wo sich seindliche Strömungen bemerkbar machen, alle unsere treuen Parteigenossen zu unermüdlichem Kampse sür unsere gute Sache zu ermuntern. Sehr bald werde ich mir die Freude machen, Sie über den Ersolg aller dieser Untersnehmungen zu unterrichten; die Truppen aus Chiapas, Tabasco und Bera Cruz nehmen nicht daran teil; die ersteren müssen in der Nähe von Daraca Tehuantepec beobachten, General Garcia hat über Tlacotalpam zu wachen und die anderen sollen später gegen die Pucatantruppen vorrücken.

"Baterland und Freiheit!"

Tlapa, ben 20. August 1866.

(Unterfdrift.) Borfirio Diag.

Un ben Rriegsminifter in Chihuahua."

Die Ereigniffe brangten fich. Bom September bis gum Ende bes Jahres nahm Diag an fechs Gefechten teil; aus allen ging er fiegreich und unverlett hervor. Die Raiferlichen versuchten ihn in Tepeji einzuschließen, für einen Augenblick fah es bofe für Diaz aus, aber es gelang ibm, fich glücklich nach Huajuapam burchzuschlagen. Dort stellte ihm ber verräterische Überläufer, General Trujeque, der schon bei Tacache jenen Anschlag auf sein Leben versucht hatte, eine neue Falle. Unter bem Deckmantel ber Freundschaft und erneuter Anerbietungen veranlagte Trujeque Diag gu einer Zusammenkunft und ließ babei aus bem Sinterhalt auf ihn schießen: zum Glück verfehlten die Rugeln ihr Ziel. Alle diefe wunderbaren Errettungen befestigten ben im Bolte verbreiteten Glauben an feine Unverletlichfeit; bagu fam noch, daß die großen Strapagen und Entbehrungen, die ein fo langer Guerillafrieg mit fich brachte, feiner eifernen Gefundheit nichts anzuhaben schienen. Oft wurden die Truppen burch den Tropenregen bis auf die Haut naß, ober ber Proviant ging auf die Neige und neue Zufuhr war gang ungewiß. Bei unvorhergesehenem Angriffe versagte plöglich bas nafgewordene Bulver, die Raffe wurde leer, der Gold konnte nicht regelmäßig gezahlt werben - alle biefe häufigen Bufälligkeiten erregten Unzufriedenheit unter ben nur locker miteinander verbundenen Leuten, und es bedurfte bes gangen Mutes, bes perfonlichen Einfluffes, ber reichen Erfindungsgabe bes genialen Felbherrn, um biefe Truppen zusammenzuhalten.

Gegen Ende des Jahres verftärfte sein Bruder Felix mit einer neusgebildeten Kompagnie das kleine heer bes Generals Diaz; fie ruckten weiter

in bas Innere por und besetzten Orte, aus benen fich die Raijerlichen gurudgezogen hatten. Zwei siegreiche Gefechte schafften ben Republikanern bebeutende Borteile; immer mehr verengte fich Maximilians Gebiet. Diag fagte mir, bag bas Treffen bei Miahuatlan, am 3. Oftober 1866, gegen General Carlos Dronoz und ben frangofischen Offizier henri Testard, ju ben intereffantesten Gefechten gehörte, die er mitgemacht. Diag hatte fich beim Borruden bes Generals Oronoz gegen Sjutla, aus biefer Stadt gurudgezogen und hielt jest mit 600 Mann Infanterie und 80 Mann Kavallerie Miahuatlan befett. Drei Tage blieb fein Gegner untätig, bann verrieten balb nach Mittag Staubwolfen fein Borruden. Miahuatlan liegt hinter ben Borbergen ber Cuixtlabergfette und bietet reichlich Gelegenheit zu gebedten Stellungen, alfo ein überaus gunftiges Terrain für einen Devenfivfampf — nötigenfalls auch einen gesicherten Rückzug in die Berge. Nordwärts führt die Landstraße nach Daraca, beffen Wiedereinnahme General Diaz' Berzenswunsch war, benn Daraca bedeutete für ihn mehr als sonft eine eroberte Stadt — es war das Paradies feiner Kindheit. Der Kampf begann mit einer Kriegslift. Für Diaz war es überaus wichtig, Zeit zu gewinnen, um seine Leute vorteilhaft aufzustellen. Nachbem er ber Infanterie und Ravallerie die Marschroute angewiesen hatte, nahm er felbst mit seinem Stabe und einer Estorte von 30 Mann - es follte recht ansehnlich aussehen — auf einem von ber Stadt wohl einen Kilometer entfernten Sügel Stellung. Sobald die Ofterreicher und Frangofen fich näherten, ließ er bas Feuer eröffnen. Oronog ftanden 1100 Mann Infanterie, 300 Mann Ravallerie und zwei Gebirgstanonen zur Berfügung, die Maultiere auf dem Ruden trugen. Da Oronog nicht wußte, was hinter ben Bergen vorging, glaubte er eine offene Schlacht ftande bevor, und er ordnete bemgemäß feine Truppen. Da zeigte sich plötlich an einer Wegbiegung vorrückende Kavallerie und an einer anderen Stelle eine größere Maffe Infanterie. Sofort ließ Oronog feine Ravallerie zu einem Angriffe auf die republikanischen Reiter vorruden, aber Diag hatte biefe ichon gurudgezogen, und als die Raiferlichen vorstürmten, empfing fie plöglich von beiben Seiten aus gebecten Stellungen ein fo morberisches Feuer, daß fie fich schleunigft zurudziehen mußten. Unterdeffen hatte eine Rolonne Infanterie unter ber Leitung bes Oberften Don Manuel Gonzalez eine vorzügliche Stellung eingenommen, und bie Ravallerie konnte, burch eine Anhöhe gedeckt, eine unerwartete Attacke auf bie feinbliche Nachhut ausführen. General Diaz stellte fich an bie Spige ber übrigen Infanterie und ein gleichzeitiger Angriff auf die Front und die

Flanke erfolgte; Bajonettkampf entschied ben Sieg. General Diaz schreibt noch barüber:

"General Carlos Oronoz entfloh mit vielen hohen Offizieren, der französische Kommandeur Henri Testard blieb tot auf dem Schlachtselde. Testard hatte ein Bataillon Mezikaner geführt, dessen Offiziere alle Franzosen waren, eine unter den seindlichen Truppen damals häusige Erscheinung. Unter den Toten waren viele Mezikaner; unter den Gesangenen besanden sich viele französische Offiziere, die beim Schlußkampse nicht fortkonnten, da ihre Pferde mit dem Gepäck dei der Nachhut geblieben waren; diese Offiziere wurden unter sicherer Bedeckung in die Berge geschickt, damit sie uns ferner nicht mehr schaden konnten. 22 mezikanische Offiziere — die einst unsere Genossen, jest unsere Feinde waren — mußten ihre Wassen abgeben. Unsere Beute bestand aus etwa 1000 Gewehren, zwei Gebirgshaubigen und wohl 50 mit Munition für kleines Geschüß und Kanonen beladene Maultiere."

Ein Sieg ber Republifaner war beshalb jo wichtig und weittragend, weil er hunderte veranlagte, aus den feindlichen Reihen in das republikanische Lager überzutreten; badurch wurden die Berlufte in ben Schlachten überreich erfett. Als Diaz 14 Tage später nach La Carbonera ging, zählte feine Truppe 1600 Mann — eine ansehnliche Macht, im Bergleich zu ben 13 Mann, mit benen er vor nicht langer Zeit ben Rampf begonnen hatte. Die Schlacht bei La Carbonera, am 18. Oktober 1866, begann fo un= erwartet, daß Diaz zuerst eine Niederlage fürchtete. Die Republikaner ftiegen gemächlich eine Unhöhe empor, als die Borpoften plöglich melbeten, jenseits des Berges marschierte eine ansehnliche feindliche Macht, die bald ben Gipfel erreichen würde. General Diaz ordnete eiligst seine Truppen, wie es die Umftande erforderten; er schickte Oberft Segura mit 300 Mann nach links vor, um noch eine Schlucht zu erreichen, in der fie gut gedeckt fich bereit halten follten, bem Feinde in die Seiten zu fallen und - wenn möglich — ihm ben Ruckzug abzuschneiben. Die Hauptmacht ruckte schnell vor, die Front bilbete einen Salbmond. Oberft Felix Diag nahm mit 300 Mann ben rechten Flügel ein, Oberft Espinoja y Goroftiza mit 300 Mann und ben beiben bei Miahuatlan erbeuteten Gebirgsfanonen hielt ben linken Flügel, zwischen beiben lag bie Lanbftrage. Die etwa 350 Mann ftarke Ravallerie blieb in ber Referve.

"Ich hatte kaum ben Truppen ihre Stellungen angewiesen", schreibt Diaz, "als ber Feind unter bem Schutze seines Geschützseuers eine starke Kolonne französischer Füsiliere vorschickte, die kühn bis dicht an unsere

Reiben poriturmten, ebe unfer Gewehr- und Geschützeuer fie hindern tonnten. Sofort mußten wir von jedem Flügel aus durch eine halbe Rolonne einen Gegenangriff ausführen laffen. Dadurch wurde ber Feind gezwungen, einen entichiedenen Boriton mit der Sauptmacht ber Infanterie zu magen. Dbgleich ich barauf die beiden halben Kolonnen burch jeden irgend entbehrlichen Mann verstärfte, mußten fie doch bei bem icharfen Anprall bes Reinbes, ben plotlich noch Ravallerie - die ungarischen Reiter - unterftützte, auf beiben Seiten in die Berge und hinter die Felsvorsprünge gurudweichen. -3ch brachte nun alle meine Rejervetruppen (die bas Bentrum gebildet batten). zugleich mit der Ravallerie in die Frontlinie. Dieser Massenangriff trieb ben Teind in voller Berwirrung auf die Anhöhe gurud, von der er ben erften Borftog gemacht hatte; bort war noch als fleine Referve etwas Artillerie gurudgeblieben. Durch ein vorher verabredetes Zeichen verständigte ich Oberft Segurg in ber Schlucht, und er erschien plotslich auf der Anhöhe und schnitt dem Teinde den Rudzug ab. Dieser überraschende Uberfall und unfer fraftiger Frontangriff brachten die verräterischen meritanischen Reiter und bie Ungarn jum Beichen, ihr überfturzter Rudzug richtete bie größte Berwirrung unter ber Infanterie an. Wir nahmen 600 Mann gefangen und erbeuteten 4 Beschütze; bei der Flucht blieb noch ein Beschütz gurud und bei ber Berfolgung fielen noch etwa 100 Mann in unfere Sande."

Aus der drohenden Niederlage ward ein glänzender Sieg; zwar war er durch die starken Berluste bei den ersten heftigen Angrissen teuer erkauft, aber für Diaz doch sehr wertvoll, da er seinen stets wachsenden Ruhm als großer Feldherr bedeutend vermehrte. Die bei La Carbonera besiegten Truppen, 1300 Mann, wurden durch den österreichischen Oberst Hösse besehligt; sie umfaßten ein Bataillon österreichischer Insanterie, zwei Kompagnien französischer Freiwilliger, drei Schwadronen ungarischer Kavallerie und zwei Schwadronen mezikanischer Kaiserlicher — also die besten Truppen Maximilians. Das Glück begünstigte Diaz. Seht konnte er die lange ersehnte Belagerung von Dazaca unternehmen. Darüber schreibt Diaz:

"Am 20. Oktober 1866 marschierten wir nach Dagaca, um die Stadt zu belagern. Der kaiserliche General Oronoz, der Dagaca besetzt hielt, hörte von der letzten Schlacht und einem Truppenvormarsche erst durch eines der Birkulare, die ich an alle Städte sandte, um Leute und Transportmittel zum Begschaffen der Berwundeten zu erlangen. Über den Ausgang der Schlacht war er noch in Ungewißheit, daher hatte er den Kommandanten des Forts La Soledad beauftragt, ihm durch ein Zeichen zu melden,

was für Truppen nahten, - brei Schuffe follten befreundete, ein einziger Schuß feindliche Truppen anfagen. Wir ließen die öfterreichischen Gefangenen, von republikanischen Truppen begleitet, voran marschieren; bas täuschte ben Rommandanten, fo daß er zuerft Bundesgenoffen melbete; aber er anderte schnell bas Signal, als er feinen Irrtum erfannte - leiber zu fpat! 3ch besetzte sofort die gange Borpostenlinie, die ich selbst innegehabt hatte, als ich die Stadt gegen Marschall Bazaine verteibigte. Das Schießen zwischen den feindlichen Truppen mährte mit Unterbrechungen bis Mitternacht. Am nächsten Tage schloß ich ben Ring enger und befestigte unfere Stellung bis jum 30. Ottober. Bahrend ich als Ginleitung zu bem Sturme auf bie Stadt einen Angriff auf bas ftarte Fort La Solebad vorbereitete, nahte fich aus ber Stadt ein Bug mit einer Barlamentarsflagge; mir wurde bas Unerbieten gemacht, ob ich unter gewiffen Bedingungen mit meinen Truppen in die Stadt einziehen und von ihr Befitz ergreifen wollte. Ich erwiderte, daß ich nur eine bedingungslofe Ubergabe annehmen wurde. Diese wurde erbeten, und ich mählte als Rommiffion zur Ordnung aller Einzelheiten bei ber Übergabe General Figuroa, Oberft Manuel Gonzalez und Oberft Felix Diaz. Der Feind ergab fich auf Gnade und Ungnade, und wir hielten am 31. ben Gingug in die Stadt. Den größeren Teil ber faifer= lichen Truppen stellte ich in mein Beer ein, die Offiziere und Bivilbeamten ließ ich in paffenden Gefängniffen unterbringen. Nach der Einnahme von Daraca verlieh ich ben Oberften Manuel Gonzalez und Fauftino Basquez Albana Generalsrang — wozu meine Stellung mich ermächtigte. Obgleich die Rameraden des Oberften Felix Diaz mich barum baten, verlieh ich Felig nicht ben gleichen Rang, weil er mein Bruber war; als aber ber Generalgouverneur bavon hörte, erhielt er von ihm fofort die Beforderung."

Ehe Bazaine nach vollständigem Zurückziehen der französischen Truppen im März 1867 von Vera Eruz absegelte, wechselte er mit Diaz in Dazaca Gefangene auß; dabei wurden dem republikanischen Heere viele Kämpser zurückgegeben. Diaz erzählt in seinem Tagebuche von einem guten Handel, den er dabei machte und von sehr heikelen Anerbietungen seitens Bazaines. Dieser dot seinem Gegner — wohlgemerkt nicht Maximilian — die noch vorrätige wertvolle Außrüstung der französischen Truppen zu lächerlich geringem Preise an; Diaz beschloß sosor, sie umsonst zu erlangen. Er schreibt:

"Als die mexikanischen Gefangenen ausgewechselt waren, sandte ich Bazaine — ohne Begleitschreiben noch etwa 1000 Mann Ausländer unter der Bedingung, daß sie sofort in Bera Cruz eingeschifft werden sollten;

bas geichab auch. Marichall Bagaine batte Don Carlos Thiele, ber mit ihm in Merito über bie Gefangenenauswechilung verhandeln mußte, ermächtigt, mir ben Anfauf von Musteten, Munition, Uniformen und Ausrüftungeftuden zu fabelhaft niedrigen Breifen anzubieten; ich follte alfo etwa einen Dollar für jebe Mustete, einen Dollar für eine Leinenuniform mit Stiefeln gablen; Bjerbe und Maultiere mit vollständigem Sattel- und Baumzeuge waren in das Angebot mit einbegriffen. 3ch fagte mir, bag ber Grund ju ber Berichleuderung ber Borrate nur ber fein fonnte, bag es bem Feinde an Transportmitteln nach Bera Cruz, möglicherweise auch an Raum auf ben Schiffen fehlte. Daber lehnte ich ben Antauf ab. Wenn ber Feind gezwungen war, feine Sachen bier zu laffen, tonnte ich fie noch billiger erlangen, als zu bem fo niedrig angesetten Preife. Ich erließ also ein Rundschreiben an alle Garnijonen, auch an die vom Feinde besetzen, in dem ich als Kriegskontrebande alles erklärte, was ber Feind unter irgend einem Borwande im Lande gurudlaffen wurde. Jeber, ber fich etwas bavon aneignete ober aufbewahrte, verfiele einer großen Gelbstrafe, die gesehlich bem zufommen follte, ber bavon Anzeige machte; vollständigfte Berichwiegenheit wurde bem Untlager zugefichert. - Diefes Rundichreiben erzielte gang außerordentliche Erfolge, benn ich tonnte dem Brafidenten Juares 1867 bei feinem Eintreffen in ber Sauptstadt 21 000 Mann vollständig uniformiert, bewaffnet und mit Munition berfeben vorstellen; ben größeren Teil ber Ausruftung hatte ich burch die oben angeführte Magregel von den Frangofen erlangt."

Marschall Bazaine bot allerdings noch mehr als Ausrüftungsstücke, dem mächtigsten Gegner des Kaiserreiches an, das die Franzosen mit so großen Opfern an Geld und Leuten gegründet hatten. Er hatte tatsächlich die Absicht, Maximilian in die Hände seiner Feinde zu überantworten. Diaz schreibt darüber:

"Bazaine sanbte Thiele zu mir, um mich zu benachrichtigen, daß er nach seiner Abreise aus der Hauptstadt sich noch fünf Tage in Ayotla aufhalten würde — was er auch tat. — Und er bat, falls ich während dieser Tage die Hauptstadt angreisen sollte, möchte ich ihn durch Thiele benachrichtigen, was für Unisormen meine Soldaten trügen, damit er sie von Maximilians Truppen unterscheiden könnte. Er wollte dann in die Hauptstadt zurücklehren — unter dem Vorwande die Ordnung wiedersberzustellen und dabei alles zu unserer beiderseitigen Zusriedenheit sestschen. — Aus dieser Botschaft entnahm ich, daß er mir helsen wollte, von der Hauptstadt, in der Maximilian sich besand, Besitz zu ergreisen, falls ich als

Gegendienst ihn in seinen hinterliftigen Plänen, Senor Juarez die Regierung zu entreißen, unterstützen würde. Sein Zweck dabei war, daß Frankreich vor dem Zurückziehen der Truppen mit einer anderen Regierung hätte vershandeln können; ich führe seine eigenen Worte an: "Sagen Sie General Diaz, ich will ihn reichlich für den "solat' belohnen, mit dem unsere Schiffe dann Mexiko verlassen könnten."

"Ich sagte Thiele, es erschiene mir nicht ratsam, Unterhandlungen, die mit der Auswechslung von Gefangenen begonnen und sich bis zu derartigen Borschlägen weitergesponnen hätten, noch länger fortzusetzen; das möchte er Bazaine als meine einzige Antwort mitteilen."

Belche Plane damals Marschall Bazaine hegte, kann niemand mit Sicherheit angeben. Er hatte Maximilian mehr als einmal bagu bewegen wollen abzudanken, besonders bringend versuchte er es bei ihrer letten Unterredung, aber der Raiser schwantte noch immer. Er hatte den Marschall mit Bohltaten überhäuft. 2118 Bagaine, ber aus fleinen Berhältniffen durch Tapferkeit und Schlaubeit zu Rang und Reichtum gekommen war, in Mexito eine Dame aus vornehmer Familie heiratete und er ber Sitte bes Landes gemäß, Trauzeugen brauchte, walteten Raifer Maximilian und Kaiserin Charlotte bes Amtes. Der Kaiser schenkte ihm bas Schloß Bista Buena, und eine Zeitlang genoß Bagaine fonigliche Ehren, hatte er boch als Oberbefehlshaber ber Truppen ohnehin die Macht in Sanden. Er lebte in einem Lande, das Emporfommlingen das gunftigfte Feld bot. Mit einem Schlage bie Oberhäupter ber monarchischen und republikanischen Regierung zu beseitigen und bei ber Teilung Mexitos sich als Diktator bes Landes ben Sauptanteil zu fichern - ware vielleicht ein Biel gewesen, bas feinen unerfättlichen Ehrgeig hatte reigen fonnen. Was davon 20 Jahre später, als Bazaine nach ber Kapitulation von Det in Ungnade gefallen war, in die Offentlichfeit gelangte, bat ihm wenig Freude gemacht. Er lebte bamals in der Berbannung in Madrid und schrieb an General Diaz, ben Prafibenten von Megifo, einen Brief, ben biefer burch folgenbes Schreiben beantwortete:

"Megifo, ben 11. Januar 1887.

Un den Marschall Bazaine, Monte Esquinza 23, Madrid.

### Señor!

Sie haben mir ein vom 10. Dezember batiertes Schreiben gesandt, bas mir Ihr Mißfallen über einen von mir 1867 geschriebenen Brief ausdrücken soll, in dem ich erwähnte, daß ich Ihre, mir durch einen Dritten gemachten

Borschläge als unziemlich zurückwies. Sie bitten mich um den Namen dieses Bermittlers und wersen mir vor, weder die Rücksicht anerkannt zu haben, mit der Sie meinen am 8. Februar 1865 an Sie geschriebenen Brief der Öffentslichkeit vorenthielten, noch auch die Gefälligkeit, mit der Sie mich als Kriegssgefangenen und nicht als Rebellen behandelten.

Zu bem ersten Bunkte stelle ich richtig — ohne auf den Ton Ihrer Mitteilung weiter eingehen zu wollen — daß der erwähnte Brief, nicht, wie Sie behaupten, an Señor Juarez, sondern an Lizentiat Don Matias Romero\*) gerichtet war, dem ich gewöhnlich alle für das Staatsoberhaupt bestimmten Nachrichten über mein Tun und über die meiner Berteidigung unterstellten Gebiete übermittelte. Nur aus diesem Grunde schrieb ich ihm; ich habe den Brief weder selbst veröffentlicht, noch daran gedacht, daß dieses geschehen könnte, obgleich eine Beröffentlichung durchaus nicht unangebracht gewesen wäre, denn die darin enthaltenen Witteilungen sind genau der Wahrheit gemäß.

Nun zum zweiten Punkte! Obgleich Jahre seitdem dahingegangen sind, werden Sie wohl Senor Carlos Thiele nicht vergessen haben. Er war es, ber über die Auswechslung unserer Gesangenen gegen die von uns bei Rochistlan, Miahuatlan, La Carbonera, Tehuantepec und Dazaca gemachten mit Ihnen verhandelte. Bei dem Austausche war Frankreich im Borteile, denn ich erlaubte mir Ihnen viele Mannschaften und alle hohen Offiziere zurückzusenden, für die Sie keine Offiziere gleichen Ranges von uns als Gegengabe hatten. Derselbe Senor Thiele machte mir in Ihrem Namen die in jenem Briefe erwähnten Borschläge, die jeht Ihren Berdruß erregten; er hat sich bald nach den bessprochenen Borgängen in Guatemala niedergelassen und ist noch heute dort zu sinden. Benn Sie mich überzeugen könnten, daß die ganze Angelegenheit nur auf einen Betrug jenes Herrn zurückzusühren wäre, würde ich die Sache gern össenklich bekannt machen, aber nur, wenn Senor Thiele Ihren Aussagen zustimmt, denn dis jeht habe ich noch nie Ursache gehabt, in die Ehrenhaftigkeit des Herrn den geringsten Zweisel zu sehen.

Auch in bezug auf meinen Brief vom 8. Februar 1865, beffen Bersöffentlichung mir nach Ihrer Meinung hätte schaden können, befinden Sie sich im Irrtume. Ich erinnere mich des Briefes, aber nicht mehr genau des Inhaltes, aber ich bin ganz sest davon überzeugt, daß er mir keine Schande

<sup>\*)</sup> Don Matias Romero war damals Gesandter der Republik Wexito in Bashington. General Diaz' Brief lautete: "General Bazaine bot mir durch einen Dritten an, mir die Städte, die er besetht hielt, zu übergeben, mir auch Maximilian, Marquez, Miramon u. a. zu überantworten, salls ich auf einen Borschlag eingehen würde, den er mir machte, den ich aber als nicht ehrenwert zurückwies. Seiner Machtvollkommenheit gemäß ließ Bazaine mir auch zum Kause 6000 Musteten und 4 Millionen Zündhlitchen andieten; salls ich es wünschte, würde er mir auch Geschütze und Bulver verkausen."

machen könnte, benn mein Gewissen sagt mir, daß ich weber als Mensch, noch als Solbat jemals eine Tat begangen habe, beren ich mich ichamen mußte. Im übrigen find die ungleiche Starte unserer Truppenmacht - fie betrug meiftens eins gegen gebn - fowie bie fonftigen Umftanbe und Borfalle jenes Prieges bis jest nur uns, ben Sauptbeteiligten, unseren beiberseitigen Untergebenen und ben helbenmutigen Bewohnern bes Staates Dagaca befannt. Sollten fie einmal weiteren Preisen zur Renntnis gelangen, fo konnten fie nur meinen Ruhm als Soldat und Batriot fteigern, und ich könnte, ohne gumaßend zu erscheinen, jede Beschuldigung Ihrerseits abweisen; ich ware jogar noch im Borteil, wenn ich mir einen Bergleich zwischen ber Belagerung und Ginnahme ber Feftung Daraca mit einer anbern gleichzeitigen, aber burchaus nicht gleich= artigen Übergabe gestatten wollte. Sie erinnern mich auch — ich weiß nicht zu welchem Zwecke — baran, daß ich einst Ihr Gefangener war und daß Sie mich nicht als Rebellen behandelten. Wenn Sie es tun, um mich der Undankbarfeit zu zeihen, fo wiederhole ich nur, daß die Beröffentlichung bes Ihnen fo unangenehmen Briefes nicht auf mein Geheiß, fondern durch Bufall geschah. Erlaffen Sie es mir, naber zu erörtern, ob Sie bamals Ihrer Pflicht gemäß ober aus Rudficht für mich handelten, jedenfalls will ich nicht vergeffen, daß Sie die ehrenvolle Stellung eines Marschalls von Frankreich inne hatten. Das schwere Miggeschick, das Sie betroffen hat, mag Ihnen noch schwer Geist und Gemut bedruden und Ihr flores Urteil truben, fonft mußten Gie ben Unterschied erfennen, ber zwischen einem Rebellen ober Banditen und bem tommandierenden Generale einer Armee besteht, der als folder von dem rechtlich anerkannten Staatsoberhaupte bestätigt, unter ber Fahne feines Baterlandes gegen eine seine Beimat und seine Freiheit bedrohende Invasionsarmee fampfte.

Geftatten Sie mir, Ihnen mein Bedauern für den Mangel an Nachbenken anszudrücken, der fich in Ihrem Briefe fühlbar macht.

Porfirio Diag."

## Elftes Rapitel.

# Raiferin Charlotte.

Wie ein Sonnenftrahl erhellte die fcone, junge Raiferin die bufteren Schatten, die den Raiferthron umgaben. Uber 300 Jahre waren bergangen, feitbem Monteguma mit marchenhafter Bracht in bem alten Aztefenreiche geherrscht hatte. Der Feberschmud und die Felle waren unter ber spanischen Berrichaft einer zivilisierteren Tracht gewichen, aber während ber ununterbrochenen Rampfe ber letten 50 Jahre hatte bas gefellschaft= liche Leben keinen Aufschwung genommen. Wie ein leuchtendes Meteor erschien plöglich die junge, schone, hochbegabte Raiferin in bem reichen Schmude ber europäischen Toiletten, ber bligenden, toftbar gefaßten Juwelen. Sie umgab fich mit ber verschwenderischen Bracht, die einft bas Soflager in Mailand ausgezeichnet; die Hofetifette, die hohe Bilbung ber Raiferin, ihre modernen Ibeen, ihr Runftfinn, ihre reichen Fähigkeiten verfetten die mexifanische Gesellschaft in Stannen und Bewunderung. Es gab bort viele vornehme, reiche Familien, die in ftolgen Balaften wohnten, aber die Senoras begnügten sich damit, bei einer Taffe Schotolade über die Leiden und Freuden in ihrer Sauslichkeit zu sprechen, fie wurden bequem und verblühten, ebe bas Leben recht begann. Run öffnete Charlotte die ftolgen Raume bes Raiferschloffes zu rauschenden Festlichkeiten; mit Freuden folgte die junge, vornehme Belt ihrem Rufe, Balle und Gefellschaften aller Art wechselten in verschwenderischer Fülle und reicher Bracht. Ihr Wert war es, in Mexifo gefellschaftliche Bilbung, gefellschaftliche Sitten und Gebräuche einzuführen. auch die europäischen Moden - den Frad und das ausgeschnittene Rleid. Und die in Jugend und Schönheit ftrahlende Raiferin Charlotte herrichte tonangebend in der neuen Welt, wie es in der alten Raiferin Gugenie tat. Die prachtige Staatstaroffe ber Raiferin wird noch jest im Mufeum in Mexito gezeigt; besonderes Aufsehen erregte fie aber als leidenschaftliche. vorzügliche Reiterin; diese Kunft tam ihr auf der weiten Reise von Berg Cruz nach Merifo aut zustatten.



Kaiserin Charlotte

•

Damals konnten die Schiffe noch nicht wie heute, nachbem burch englifche Ingenieure 1901 die großartigen Hafenanlagen vollendet sind, in Bera Cruz bei Sturm und Unwetter landen und vor Anker liegen; bas gelbe Fieber war noch nicht bekämpft, und noch ein anderer Feind bedrohte die Kufte — es war ein boses Borzeichen, daß das Kaiserpaar ihn gleich bei ber Landung tennen lernen mußte - ich meine ben "Norbsturm", an ben auch ich mit Entsetzen zurückbenke; ber Londoner Rebel ist bagegen ein Kinder= ipiel. Man prophezeite ben "Norbsturm" nach einigen Tagen brudenbster Site, in benen die Luft wie in einem türkischen Babe mit Feuchtigkeit durchtränkt war. Plötlich sette er ein; die siedende Site verwandelte sich sofort in eisige Ralte, und je mehr die Temperatur fant, besto beftiger fegte ber schneibende Bind burch bas Land. Die Ralte mare zu ertragen gewesen, wenn ber Sturm nicht in seinem Gefolge die alles burchbringenden Staub= wolfen hatte. Der furchtbare, beißende Sandstaub bringt in Augen, Ohren, Nafe und Mund, in alle Schubfächer, Schwämme und Bürften, in alle Schränke, es spottet jeder Beschreibung, wie rettungslos ihm alles verfällt. Die Haare werben weiß, wie gepubert; man fagt, die arme Charlotte fah mit Schreden, wie ihre schwarzen Flechten plöglich ben Buberperrücken ihrer Borfahren glichen.

Auch heute bietet das flache, fandige Bera Cruz wenig Anziehendes, nur der Balmengarten ift berühmt. Den Berfehr vermitteln Tramwagen, Drofchken gibt es nicht. Als bas Raiferpaar aber mit feinem Gefolge bon öfterreichischen und frangösischen Offizieren, Sofdamen, Rammerherren und Sofbeamten landete, waren feine Bagen gur Beiterbeförderung vorhanden. Bum Glud waren fie beibe gute Reiter. Das Gepack, auch ben schönen Flügel, trugen Maultiere auf bem Rücken über die Be-Wer aber nicht reiten wollte ober fonnte, mußte fich ben höchst primitiv eingerichteten Postkutschen anvertrauen. Man sieht die leuchtend roten, alten Fuhrwerfe noch jest in abgelegeneren Teilen Meritos, durch die noch teine Schienenwege führen. Die Wagen hängen zwischen ftarken Leberriemen und haben baber ftets eine schaufelnde Bewegung; im Innern fiten eng eingezwängt neun Berfonen, zwei Blate find außerbem neben dem Rutscher und brei hinter ihm unter einem Leinendache. ben Ban ber jest bor mehr als dreißig Sahren beendeten erften Gifenbahn bes Landes — von Bera Cruz nach Mexiko — haben englische Ingenieure stolze Triumphe gefeiert. Die Bahnlinie steigt von Bera Cruz 8000 Fuß fortwährend in Kurven empor, die oft fo scharf find, daß die Wagen ganz seitwärts liegen, balb nach ber einen, balb nach ber anderen Seite; sie führt an 700 bis 1000 Fuß tiefen Abgründen vorbei, durch endlose Tunnels, über hohe Brücken, so daß man beim Hinausschauen fast schwindlig wird. Die großartigsten Naturschönheiten sessellen unsere bewundernden Blicke zwischen Esperanza und dem durch seine Dome berühmten Orizaba.

Trot ber anstrengenden Reise schwelgten auch Maximilian und Charlotte in den Reizen der herrlichen Natur, die sich ihren entzückten Blicken boten. Ihr seiner Kunstsinn berauschte sich an den für Mexiko charakteristischen wunderbaren Wirkungen von Licht und Schatten, an den seltsamen Lustsspiegelungen, an der Üppigkeit und dem Farbenreichtume der Begetation. Charlotte erfreute sich an dem zarten Schmelz der schönen Schmetterlinge, an dem buntschillernden Gesieder der Bögel — und wo sich Zeit und Geslegenheit bot, entwarf sie Stizzen.

Allem Anscheine nach fühlte Charlotte sich als Kaiserin glücklich; wenigstens fand sie Befriedigung in der Erfüllung aller ihrer ehrgeizigen Bünsche. Freilich konnte sie das Gefühl der Unsicherheit, diese heimliche Sorge, nicht durch rauschende Lustbarkeiten betäuben. Und wenn wir dem französischen Schriftsteller Paul Gaulot Glauben schenken sollen, war auch das Berhältnis zu ihrem Gemahl nicht ganz so ungetrübt glücklich wie früher; er bedauerte es, nicht energischer ihren Bitten, nach Mexiko zu gehen, widerstanden zu haben.

Bor allem liebte Charlotte ihr wunderschönes fleines Sommerschloß bei Mexiko, Cuernavaca, mit seinen wundervollen Garten und Teichen, das auch auf mich einen gang besonderen Bauber ausübte. Dorthin ritt fie mit Borliebe, von ihrer Sofdame, Madame Degollado, begleitet. Dieje war Birginierin und an einen Mexikaner spanischer herfunft verheiratet, ben Maximilian zu feinem Kammerherrn erhoben hatte. Madame Degollado lebt noch jest in Mexiko, eine anmutige Frau mit weißen Saaren und vornehmer Saltung, ber man die frühere Schönheit wohl anfieht. stattlichen Sause bewahrt sie viele Andenken an die Raiserzeit; barunter bewunderte ich ein Elfenbeinfruzifix, das Maximilian, als er im Jahre 1864 ben benkwürdigen Abschiedsbefuch im Batikan machte, vom Bapfte als Anbenken erhielt; es ift mit bem papftlichen Wappen in Gold und mit ber Königsfrone geschmudt. Um rührendsten war mir unter den Andenken ein mit Spigen verzierter, mit hellblauer Seibe unterlegter Riffenbezug, auf bem Maximilian in ber letten Racht in Mexito geschlafen hat. Gehr intereffant ift ein Runftwerk, bas freilich aus viel alterer Zeit ftammt - bas Schreibepult von Fernando Cortez; sie hat es durch Pater Fischer, einen beutschen Priester, den Beichtvater Maximilians, erhalten. Es ist ein wundervolles Stück eingelegter Holzarbeit, am Schlüsselloche sieht man auf einer silbernen Platte das Wappen von Cortez. Im Innern des Schrankes entzückt uns ein Wunderwerk chinesischer Arbeit, rot lackiert, aufs seinste gemalt, mit zahlreichen geheimen Schubsächern. Neben dem Pulte war eine schöne Büste Humboldts aufgestellt, die Maximilian als eifriger Verehrer des großen Naturforschers, der schon auf die Bedeutung Mexikos ausmerksam machte, stets in seinem Arbeitszimmer stehen hatte.

Madame Degollado erlangte die Gunft der Kaiserin besonders schnell, weil sie als Birginierin eine geübte Reiterin war — die Mexikanerinnen pflegten diesen Sport damals noch weniger als jett.

"Sie war eine schöne Frau," sagte mir Madame Degollado, "ungewöhnlich groß und schlank, voll Anmut in den Bewegungen. Manche nannten sie hochmütig und stolz, aber sie besaß das beste, liebevollste Herz, war treu in der Freundschaft, immer darauf bedacht, Gutes zu tun und vor allem unermüdlich in der Erfüllung ihrer Pflichten."

"Womit fullte fie benn ihren Tag aus?"

"Morgens machten wir gewöhnlich einen weiten Spazierritt, bei bem uns einige Herren, oft auch nur Soldaten begleiteten. Nach dem Frühstück beschäftigte sie sich stundenlang mit Staatsangelegenheiten; sie liebte es, über schwierige Fragen nachzudenken, Probleme zu ergründen; kein Tag verging, ohne daß sie über Akten und Dokumenten grübelte."

Wenn Maximisian zuweisen gezwungen war, die Hauptstadt zu verslaffen, führte Charlotte die Zügel der Regierung, und wie ernst sie ihre Pflichten nahm, beweist folgender Brief an General Bazaine:

"Merito, ben 16. September 1864.

#### Senor!

Ich sollte meine Ansicht über den einliegenden Brief äußern, da er aber eine Meinungsverschiedenheit zwischen Generalen behandelt, möchte ich zuerst hören, was Sie darüber denken. Ich halte das ganze für eine Intrigue, hinter der sich mehr verdirgt, als es den Anschein hat. Ditte um die nötige Insformation und Rücksendung des Briefes, denn Senor Belasquez wünscht morgen früh meinen Bescheid zu erhalten.

Sie werden über berschiedene Fragen Bericht zu erstatten haben, die uns jest im Ministerrate beschäftigen; die wichtigste behandelt die Herstellung der Rube in der Sierra. Der Präfest macht einige annehmbare Borschläge. Meiner Ansicht nach würde es ratsam sein, einigen Detachements einen sesten Stanbort anzuweisen, andere abzuordnen, um Streifzüge zu machen. Bitte um Nachricht über diese Angelegenheit, damit die Bivilbehörden geeignete Maßregeln zur Unterstützung Ihres Unternehmens tressen tönnen. Ich würde es sür zwecksentsprechend halten, schon vorher so geheim als möglich einige Truppen vorzuschien, die richtige Berteilung könnte später erfolgen. — Auch müssen Sie mir berichten, ob es notwendig ist die Indianer, die sich selbst gegen die Plateados verteidigen wollen, mit Wassen zu versehen. Dergleichen Forderungen kommen zu häusig, und die Regierung hat beschlossen, teinerlei Geldzahlungen zu übernehmen.

Gestatten Sie, Señor, usw. Charlotte."

"Ich hoffe, Sie haben ben Armeebericht für den 16. vorbereitet, sobald ich in bas Schloß zurücklehre, will ich ihn noch vor dem Empfange der Behörden durchsehen; Sie haben mir am Sonntag darüber kein Memorandum eingereicht."

Bon Charlottens raftloser Tätigkeit und Energie erzählte mir Madame Degollado noch manches Interessante.

"Die Kaiserin war die fleißigste Frau, die ich je kennen lernte," sagte sie, "sie führte die ganze Korrespondenz mit den gekrönten Häuptern in Europa und sas viel in verschiedenen Sprachen. Sie und auch der Kaiser trieben mit Borsiede und bestem Erfolge Sprachstudien; das Spanische beherrschten sie vollkommen, die Kaiserin sprach vorzüglich englisch, und der Kaiser sagte einmal, er verstehe elf deutsche Mundarten. Zu ihrer Erholung malte und skizierte Charlotte gern."

"Die Raiserin hätte der Mann, ich die Frau sein muffen," bemerkte Maximilian einmal lachend.

"Hatte er recht?"

"Ja — sie besaß mehr Energie, mehr Charafterfestigkeit, ließ sich aber vielleicht zu sehr durch ihren maßlosen Ehrgeiz leiten; der Kaiser war ein Träumer, ein Künstler, ein Gelehrter, aber kein Herrscher. Wenn er länger gelebt hätte, würde er für Mexiko, für die Verschonerung der Stadt mit seinem Kunstsinn viel geleistet haben; er hatte künstlerische Entwürfe zu neuen Bauten gemacht, der zocalo war sein Werk, während die Kaiserin ein Krankenhaus gründete, überhaupt in Werken der Wohltätigkeit Großes leistete."

"War die Raiferin glüdlich?"

"Nein — ich glaube nicht. — Einmal machte es ihr Kummer, baß fie feine Kinder hatte, und dann bedrückte sie stets die Unsicherheit ihrer Lage."

Arme Charlotte! Wolfen trübten ihr schon den sonnigen Himmel der Kindheit. Sie sühlte sich einsam und sehnte sich nach einer Spielgefährtin; aber der alte König Leopold verwies sie streng; eine Prinzessin müßte sich den Anordnungen des Baters fügen, sie hätte Gesellschaft an ihren Brüdern. Ihre liebenswürdige französische Erzieherin suchte die schon als Kind eigenwillige und ehrgeizige Prinzessin zu entschädigen, indem sie ihren lebhaften Geist darauf leuste, sich immer neue Freuden aus dem unerschösslichen Borne der Natur zu schaffen; sie begann damit, Schmetterlinge mit ihr zu sammeln, und es gelang ihr, Charlottens Interesse zu erregen. Die Liebe zur Natur war ihr treu geblieben; das bewies Charlotte oft in Mexito, auch durch ihr besonderes Wohlgefallen an dem malerischen Sommerschlosse Euernavaca mit seinem herrlichen Garten. Cortéz ließ dort übrigens zuerst den Zucker in der noch jest üblichen Form von Broten herstellen. Madame Degollado erzählte:

"Wir pflegten ben Weg nach dem entzückenden Cuernavaca immer zu Pferde zurückzulegen; über den Gebirgspaß waren es etwa 30 engl. Meilen. Wir ritten gegen 4 Uhr morgens mit unserer Begleitung aus, mit den diensttuenden Herren vom Hose, mit dem Guardo de Palatin und der etwa 150 Mann starken Leibwache der Kaiserin. Ein Teil der Begleitung ritt voraus, um die Zelte auf dem Plate aufzustellen, wo wir das Frühstück einnehmen und während der Mittagshite rasten wollten. Wir bildeten eine ganze Karawane, aber zu jener Zeit war das notwendig, denn die Banditen sielen sogar die Postfutschen an und beraubten die Keisenden aller Kleider. Auch ich," setzte Madame Degollado lachend hinzu, "habe neunmal größere und kleinere Kaubanfälle erleiden müssen. Wenn der kaiserliche Zug zum Frühstück Halt machte, beteten die Hospamen fromm ihren Kosenkranz, aus Dankbarkeit die gefährliche Reise bis dahin glücklich zurückgelegt zu haben."

Doch balb nahmen die glücklichen, friedlichen Tage ein Ende. Aus ihren Träumen von glänzender Pracht wurde sie plöglich zur rauhen Wirklichseit zurückgerusen. Napoleons Entschluß, die Truppen zurückzuziehen, war ein harter Schlag für Charlotte, denn sie erfannte vielleicht noch klarer als ihr Gemahl, daß sie auf die Treue der Mexikaner nicht bauen konnten. In dem in Miramare unterzeichneten Vertrage hatte Napoleon sich verpflichtet, sechs Jahre lang in Mexiko ein 25000 Mann starkes Heer zu unterhalten; in der Zeit sollte Maximilian seine Stellung besestigen. Jest waren noch nicht zwei Jahre verstrichen.

Bon ben Schreden bes Krieges, ber weite Lanbesstreden verheerte, batte die junge Kaiferin allerbings wenig gesehen, bagu war die Entfernung gu groß; aber fie mar jebenfalls genau über bie Starte ber republikanischen Truppen unterrichtet und wußte, daß Maximilians Reich nur bas Gebiet umfaßte, bas die frangofischen Bajonette ichutend einschloffen. Ihre Rurudberufung gab ben Republifanern Raum, die Bedrohung ber Sauptstadt war nur eine Frage ber Zeit. Gie lernte ben Ramen bes Generals Diag fürchten, ber energisch, mit schnell anwachsenbem Seere fein Riel verfolgte, bas Raiferreich zu fturgen und die Republik wieder aufzurichten. Sie pflog ernfte Berotungen mit Bagaine, erfann Plane, um Diag ju vernichten. Diag, ben gefährlichsten Feind Maximilians, Diag, ber die Truppen gu begeiftertem Rampfe entflammte und bas Geschid bes Landes in ber Sand hielt, fobald die Frangofen ben Raifer graufam im Stich liegen. In diefer Krifis war Maximilian unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Napoleon riet ihm abzudanken, aber Maximilian zogerte; er lieh wieder ein zu williges Dhr ben Bitten feiner Gemablin, die trot allebem ben Thron noch nicht aufgeben wollte und auch ben Ginflufterungen feiner Ratgeber, Die es als feine Bflicht binftellten, bas Land in der Stunde der Gefahr nicht zu berlaffen. Endlich am 7. Juli 1866 fab ber Raifer bie Soffnungelofiafeit jeiner Lage fo flar, bag er bereit war, die Abbankungsurfunde zu unterzeichnen; ba brachte Charlotte ihn noch einmal von feinem Entschluffe gurud, indem fie erklarte, fie felbst wollte nach Paris geben und ihren gangen Ginfluß auf Napoleon anwenden, um ihn gur Erfüllung bes beiligen Bersprechens zu bewegen, das er ihnen bei der von ihm selbst angereaten Gründung bes Raiserreiches gegeben hatte. Auch nach Rom wollte fie reisen und ben Schutz bes heiligen Baters und ber Rirche anfleben. Maximilian gab nach. Den Staatsichat hatte ber Unterhalt ber frangofischen Armee zwar erschöpft; aber die Reisekosten für die hohe Gesandtin wurden aus ben Fonds bestritten, die gum Schutze ber Stadt gegen Uberichwemmungen aufgebracht waren.

Charlotte trat die Reise an. Zu ihrer Überraschung war bei ihrem Eintressen in Paris ihr alter Freund Napoleon III. nicht auf dem Bahnshose erschienen; er weigerte sich wiederholt, sie zu empfangen, und erst auf ihr dringendes Ersuchen gewährte er ihr eine Audienz in St. Cloud. Er empfing sie sehr fühl und hörte ihren Bortrag an, indem er im Zimmer aufs und abging. Sie wiederholte ihr Anliegen, aber er machte nur eine abweisende Kopsbewegung. Da wurde sie dringender, erregter — sollte sich

in diesen Minuten doch ihr und ihres Mannes Geschick entscheiden. Napoleon bemerkte gelassen, daß er alles für Maximilian getan hätte, was in seiner Macht stand. Weder ein Appell an seine Freundschaft, noch an seine Ehre konnten ihn anderen Sinnes machen. — Da brach Charlotte in Tränen aus und ging so weit ihn zu bitten. Als er ihr aber rundweg jeden Beistand abschlug, rief sie aufs äußerste gereizt mit blitenden Augen: "Wie töricht, daß ich als Prinzessin aus königlichem Hause mich so weit erniedrigte, einen plebejischen Emporkömmling um eine Gunst zu bitten!"

Die Sofdame, die fie begleitete, fagte mir, fie fehrte gang gebrochen nach Baris jurud. Bon bem Tage an ging geiftig und forperlich eine große Beränderung mit der Raiserin vor; ber Schlag war nach ber großen Nervenüberreizung zu hart gewesen, fie erschien nur wie ein Schatten ihrer felbst. Teils verharrte fie in schweigendem Brüten, teils verriet sie in ihren Reben, daß die trübsten Borahnungen über Maximilians Geschick fie qualten. Man versuchte es, fie zu einem Aufenthalte in ber Schweiz zu veranlaffen, in ber hoffnung, daß die Ginfamkeit und die fraftige Luft in ben Bergen wohltätig auf ihre Nerven wirfen und ihre Gefundheit wieder herstellen würden. Aber ihr raftlofer Beift trieb fie unaufhaltsam weiter. Gie reifte nach Rom, um perfönlich die Bermittlung bes Papftes zugunften ihres Gemahls anzuflehen. Der papftliche Sof wurde eines Morgens in Aufregung verfett, als die Raiferin, anftatt in dem vorgeschriebenen fcmargen Spitenfchleier, in einem Sute erschien und barauf bestand, bei Gr. Beiligkeit vorgelaffen zu werben. Der folgende Bericht über die Audienz im Batikan ift Figgerald Molloys Buch "Der Roman ber Königin" entnommen:

"An ihrem Aussehen und Berhalten erkannte Bius IX. sofort, daß er eine Geisteskranke vor sich hatte. Erschreckt und voll Besorgnis sprach er beruhigend mit ihr, hörte teilnahmsvoll ihren verworrenen Berichten zu und ließ Kardinal Antonelli und Doktor Semelader zu sich bitten, um der Kranken beizustehen. Beide suchten sie zu beruhigen und wollten sie hinausbegleiten; aber sie weigerte sich entschieden, den Batikan zu verlassen, da Mörder sie draußen erwarteten. Kein Zureden half, der Tag verging, der Abend kam, und sie beharrte auf ihrer Beigerung. Die Aussicht, daß eine Frau die Nacht in den Mauern des Batikans zubringen sollte, rief große Aufregung hervor, aber Pius IX. wollte nicht Gewalt anwenden und er ordnete an, daß man ein Schlafzimmer für die Kaiserin und ihre Hofdame einrichtete. Als Charlotte auch am nächsten Tage darauf bestand, im Batikan zu bleiben, ließ der Papst zwei Nonnen kommen, die sie bitten mußten,

ihrem Kloster einen Besuch zu machen. Endlich willigte sie ein, aber unter ber Bedingung in einem geschlossenen Wagen mit verhülltem Gesicht sahren zu dürsen, dawit man sie nicht erkannte. Kanun mar die Unglichtliche im Kloster angelangt, als sie Todsjuchpsanssülle besam. Ihre telegraphisch herbeigernsen Bermandten bunchen sie nach Winnmane, da sie in der ihr vertrauten Umgebung, in ihrer einstigen schinen Heimat, auf Heilung hossten. Ansanze sichien sie auch ruhiger zu werden, aber bald trat die Krankheit in einer Jorn auf, die jede Hossinung auf Genesung ausschloss. Man brachte die unglichtliche Fran nach Schlos Lacken in Belgien."

Auf einem der fömiglichen Schlösser bei Brüssel leht noch heute die ehemalige Kaiserin von Wegiln, tot für alle Welt, tief beslagt von allen, die anteilvoll ihr schweres Geschick versolgten. Wan sagt, Tag für Tag hosse sie auf die Mückehr ihres Gatten; sie glaubt ihn noch am Leben, denn die geistige Umnachtung hat sie zum Glück davor bewahrt, das Transcripiel in Dueretaro in seiner ganzen Schwere zu erzussen.

Nun war Maximilian ganz verlassen, auch seine treue Beraterin in Leib und Freud hatte das Schickal ihm gerandt. Er hatte gerade alle Borbereitungen getrossen, um seiner Gemahlin bis Bern Cruz entgegenzureisen, als eine ihm aus den Bereinigten Staaten zugesandte Depesche die surchtbare Nachricht von der Geisteskrankheit Charlottens meldete. Trozdem gab er Besehl zur Abreise; Orizaba war die erste Station, die erreicht werden sollte. Hatte die hestige Erregung bei dem schweren Schickslaßessenen Entschluß, das Land zu verlassen, gereist? Die österreichische Fregatte Elisabeth lag schon in Bera Cruz vor Anter und erwartete seine Einschissen, das laiserliche Gepäck war bereits vorausgeschickt. Das Maximilian zur Abreise seit entschlossen war, beweist ein vertraulicher Brief an Bazaine, den er an dem nächsten Tage schrieb, nachdem er die Nachricht von der geistigen Umnachtung der Kaiserin erhalten hatte.

"Hazienda be Zoquiapa, den 21. Oftober 1866. Abends. Mein lieber Marichall,

morgen will ich Ihnen die Dokumente übergeben, die den peinvollen und bebrüdenden Zustand beenden sollen, in dem sich Wexiso besindet und ich mit ihm als Herrscher des Landes. Diese Dokumente sollen aber ausbewahrt werden, die Ihnen telegraphisch den Tag der Beröffentlichung anzeige.

Drei Punkte lasten schwer auf mir, und ich wünsche mich von ber brudenden Berantwortlichkeit zu befreien —

"Erstens: Politische Berbrecher sollen nicht mehr bem Urteil bes Kriegs= gerichts unterworfen werden.

3meitens: Der Erlag vom 3. Ottober foll fofort aufgehoben werben.

Drittens: Niemand soll seiner politischen Ansicht wegen verfolgt und alle Feindseligkeiten sollen eingestellt werben.

Ich wünsche, daß Sie die Minister Lares, Maria und Tavera berufen und mit ihnen geeignete Maßregeln treffen, um meinem Billen bezüglich dieser drei Punkte Geltung zu verschaffen, aber — ich ditte Sie, meine in dem ersten Paragraphen ausgedrückten Bünsche vollständig geheim zu halten. Indem ich hoffe, daß Sie mir diesen neuen Beweis Ihrer so oft erprobten Freundschaft geben werden, versichere ich Sie schon im voraus meiner Dankbarkeit und zeichne mich als Ihr Ihnen in Hochachtung und Freundschaft ergebener, wohlsgeneigter Waximilian."

Eine tragische Episobe, viel Rummer und Sorge ware bem Saufe Sabsburg, das ohnehin schwer unter ber Riederlage von Sadowa litt, erspart geblieben, wenn Maximilian bei feinem Entschluffe beharrt hatte und beimgefehrt ware. Freilich hatte er feiner Kaiferherrlichkeit ein ruhmlofes Ende bereitet, aber die wichtigsten Grunde geboten es - die Erfrankung feiner Gemablin, die Unmöglichkeit, fich erfolgreich in Mexiko zu behaupten und die ernfte Gefahr für fein Leben. Napoleon schickte feinen Abjutanten, General Caftelnau, mit bem Auftrage nach Mexito, ben Erzherzog zur Abdanfung zu bewegen; er begegnete ihm auf dem Wege nach Orizaba, aber Maximilian weigerte fich, ben Gefandten zu empfangen. Bazaine forberte ihn mehrmals bringend auf, bem Throne zu entsagen; ihm lag viel baran, bas Ansehen Frankreichs zu retten, benn bas Buruckziehen ber Armee ware gerechtfertigt gewesen, wenn ber Kaifer, ben fie schützen follte, bas Land verlaffen hatte. Das öfterreichische Ministerium übermittelte Maximilian eine Erklärung, daß er ben öfterreichischen Boben erft bann betreten burfte, wenn er die Krone niedergelegt hatte. Diese ihm burch ben öfterreichischen Befandten überbrachte Botichaft verlette tief ben Stolz bes Raifers; bazu tam die Berantwortlichfeit, die er für fein begonnenes Werk fühlte und für bas Leben ber Männer, die fich feinem Dienste geweiht hatten — und vor allem der Einfluß seiner vermeintlichen Freunde, die des Raisers schwer bebrudte Stimmung in Orizaba benutten, um ihn gang auf ihre Seite gu ziehen. Bater Fischer, ein früherer Lutheraner mit übel berüchtigter Bergangenheit, hatte sich als Beichtvater das Bertrauen des Kaisers erschlichen, und er benutzte jede Gelegenheit, um Maximilian mit den reichen Hissquellen der Klerikalen zu locken und ihn ihren Plänen geneigt zu machen. Mit Pater Fischers Borspiegelungen vereinten sich die Bitten der Generale Miramon und Marquez — des verräterischen Marquez, der einst mit dazu beigetragen hatte, ihn zur Annahme der Krone zu bewegen.

Benn ber Raifer verfprache, ben Rlerifalen bie Guter gurudguerftatten, ihnen wieder zu Macht und Ehren zu verhelfen, wollten fie ihn reichlich mit Geld und Truppen unterftugen, Willionen von Biaftern follten ihm aus geheimnisvoll angedeuteten flerifalen Raffen gufliegen, um bie beiligften Guter — die Kirche und bas Reich — zu schützen und zu erhalten. (In Bahrheit waren elende 50 000 Befos die einzige Beihilfe, die fie zu bem Feldzuge von Queretaro beisteuerten.) Der Sieg ware gewiß! Maximilian laufchte ben Ginflufterungen, zogerte und erflarte fich nach einigen Tagen mit den Borichlagen einverstanden. Er entließ die mehr liberal gefinnten Minifter, erflarte ben Bertretern Franfreichs, bag er bie Regierung mit ben Silfsquellen bes Landes allein weiterführen werbe und begab fich gurud nach der Hauptstadt. Die fremden Konfuln in Bera Eruz follen behauptet haben,\*) eine Beschimpfung Bagaines hatte schließlich Maximilian zu ber Erflärung gezwungen, daß er fein Raiferreich auch ohne fremde Silfe verteibigen konnte. Bazaine foll ihn höhnisch Napoleons "Buppenkaifer" genannt haben, der feinem Beschützer und der frangofischen Armee nur Demütigung und Schande brachte. Die Bahrheit diefer Behauptung ift nicht erwiesen, jedenfalls ift es ehrenvoller, des Raifers Sandlung auf einen helbenmütigen Entschluß gurudguführen.

Ihm ftand eine ansehnliche Bahl von öfterreichischen und belgischen Freiwilligen zu Gebote; dazu kamen die ihm zugetanen Mexikaner, auf die er freilich nicht so fest bauen konnte. Bon seinen drei Generalen sind Marquez und Miramon als Führer der Reaktionären im Resormkriege schon bekannt; der dritte war der tapfere Mejia, "ein kleiner häßlicher, etwa fünsundvierzigiähriger Indianer, in seinem auffallend gelben Gesicht über dem großen Munde deuten einige schwarze Borsten einen Schnurrbart an." Er war einer der wenigen zuverlässigen Männer in der Umgebung des Kaisers und hätte ein besseres Geschick verdient. Als tüchtiger, durch seine Tapferkeit berühmter Reitergeneral pslegte er vor einer Attacke einem seiner

<sup>\*) &</sup>quot;Der Sturg von Maximilians Raiserreich". Bon Leutnant Seaton Schröber. Dieses ist eine von vielen Bersionen.

Solbaten eine Lanze zu entreißen und als erster bem Feinde entgegensuftürmen. Mejia hatte vor einigen Jahren Queretaro erobert. Als er in die Stadt einzog, suchten Liberale in dem ersten Stockwerke des Rathauses Schutz. Mit der Lanze in der Hand ritt er die Treppe zur großen Halle empor, nahm die Gegner gesangen und ritt dann unter den Hurrarusen der siegreichen Truppen auf den Balkon.

Maximilian zog seine Truppen in den drei Städten Mexiko, Puebla und Queretaro zusammen, verlegte den Sitz der Regierung im Februar 1867 in die letztgenannte Stadt und erwartete das Andringen des Feindes. Die letzten französischen Truppen wurden im März desselben Jahres eingeschifft.

Seine Lage war schrecklich. Nicht ein wahrer Freund stand ihm zur Seite. Sein innig geliebtes Weib war fern. Sein Förderer, der Franzosenstaiser, ließ ihn im Stich. Allein, trostlos allein war er in Mexiko, nach dreijährigem Ringen um eine Krone, die man ihm aufgezwungen hatte.

## 3mölftes Rapitel.

# Die Erstürmung von Puebla.

Maximilians Raiferreich bestand nur noch acht Wochen. Diaz versetzte ihm einen vernichtenden Schlag in Buebla. Faft fünf Jahre lang hatte bie monarchische Regierungsform die republikanische zwar nicht gang verbrangt, aber doch baniebergehalten. Wie wenig fie jedoch im Bergen bes Bolfes Burgel gefaßt hatte, bewies die allgemeine Erhebung zugunften ber Juariften, jobald burch die Entfernung der fremden Truppen der Druck genommen war. Merito erfreut fich jest, unter Prafibent Diag, eines nabegu breifigjahrigen Friedens. Bie weit fich in diefer Zeit der Nationalcharafter geandert bat, wird erft die Zufunft lehren. Aber in den fturmbewegten Zeiten bes vorigen Sahrhunderts und unter Maximilians Regierung war der Merikaner widerspruchevoll in seinen Anschauungen. Er schmeichelte sich mit dem Besit feiner republifanischen Freiheiten; in Birflichfeit ließ er fich von einem Diftator nach bem anderen tyrannisieren. Einer militärischen Gewaltherr= schaft, die fich "Republit" nannte, hing er loyal an, mahrend er, in Erinnerung an die fpanische Beit, jeder Monarchie die gleichen Rechte bestritten hätte. Bare Maximilian glücklicher gewesen, so hätte seine Regierung vielleicht bem Lande feinen erfehnten Frieden verschafft; fo ging fie fpurlos vorüber.

Dagaca hatte fast ohne Schwertstreich vor Diaz kapituliert und der ganze Süden und Osten bekannte sich zur Republik. Mit jedem Schritte wuchs sein Heer. Ein halbes Jahr, nachdem er mit Mühe ein paar hundert Mann aufgebracht hatte, folgten ihnen Tausende eifriger Republikaner. Juarez rückte von Norden her nach der Hauptstadt vor, überall fand er willigste Unterstützung. General Escobedo, der Kommandeur der Nordearmee, schlug mit einer 15000 Mann starken Truppenmacht bei San Jacinto Maximilians General Miramon, trieb ihn nach Queretaro zurück, und begann sosort die Belagerung der Stadt. Diaz, der Kommandeur der Südarmee, erwählte sich als Ziel die Eroberung von Mexiko, nachdem

er zuvor einen Sturm auf Puebla in Aussicht nahm, das der Mexikaner, General Noriega, für Maximilian verteidigte. Diaz kannte jeden Zollbreit Erde in Puebla, jedes Gebäude, da er es selbst zweimal gegen die Franzosen verteidigt hatte, und diese genaue Kenntnis des Ortes brachte ihm unschätzbaren Borteil. Am 2. April 1867 sand im Dunkel der Nacht die Erstürmung Pueablas statt, die zu den denkwürdigsten Ruhmestaten in der mexikanischen Geschichte gehört, zum ersten Male gestattet der siegreiche General eine Schilderung des glorreichen Sieges in seinen eigenen Worten:

"Ich hatte den Sturm beschlossen," fagt Diaz, "und um die Truppen so wenig als möglich zu behindern, ließ ich alle Kranken, Berwundeten und das Gepäck nach Tehuacan transportieren; fie follten auch für den Fall bes Miglingens bort in Sicherheit sein. Niemand wußte um biefen Zweck, und Freund und Feind glaubten, ich bereitete einen Rudzug nach Tehuacan und Daraca vor. Das vollständige Geheimhalten meiner Blane und ber Borarbeiten follte verhindern, daß eine unvorsichtige Bemerkung meiner Leute dem Jeinde zu Ohren fame und ihn warnte, bann waren die Opfer an Menschenleben, das furchtbare Blutvergießen beim Sturme nutlos gewesen. Erft am Abende bes 1. April, als bas Geheimhalten nicht länger möglich war, und ber Augenblick zum Sandeln nahe bevorftand, ließ ich burch ben Quartiermeister Don Janacio Matorre alle Kommandeure verfammeln, um fie in ben Plan einzuweihen. Der Ort ber Zusammentunft war so gewählt, daß ihn jeder der Offiziere von seinem Standorte schnell erreichen konnte. Der Quartiermeister und ich gingen mit jedem einzeln ben Plan genau burch; wir bestimmten bie Starte jeber Rolonne und ftellten für jeden Kommandeur fest, welche Schanze er zu fturmen, welche Mauern ober Turen er zu burchbrechen hatte, um fich ben Weg in die Stadt zu bahnen. Reine Rolonne durfte von ber zu fturmenden Schanze mehr als 100 Meter entfernt fein, einige mußten fich innerhalb 50 Metern verbergen. Das durch die Berschanzungen ber Raiserlichen eingeschloffene Gebiet bilbete eine Ellipfe, beren größter Durchmeffer fich von Norben nach Guben erstreckte. Das Kloster bel Carmen lag von der Blaza ziemlich am weitesten entfernt; das bewog mich dazu, einen Scheinangriff auf biefes Rlofter zu planen, um ben Feind zum Busammenziehen feiner Sauptmacht und der Reserven auf diesen Bunkt zu reizen. 3ch bilbete fiebzehn Kolonnen, von benen brei zu ber Attacke auf El Carmen beftimmt waren. Sobald es buntel wurde, zog ich die Artillerie aus ber Vorberlinie gurud und pflanzte die Kanonen mit der Mündung nach Norden vor den Berschanzungen von El Carmen auf. Jede Kolonne war etwa 140 Mann stark."

Nun beschreibt General Diaz die den verschiedenen Kolonnen angewiesenen Stellungen, die man sich nur mit Hilse einer Karte ganz klar machen kann. Sein Artilleriepark bestand aus Belagerungsgeschützen, Feldgeschützen und Gebirgskanonen.

"Der Feind", fahrt Diag fort, "hatte ben großen Fehler begangen, bei bem Aufrichten ber Schangen nicht ben Ruden ber Leute gu beden; biefes Berfehen machte ich mir zunute. So weit bas Terrain es ge= ftattete, wurde jebe Attacke berart geplant, bag bie Schuffe über Die angugreifende Berichangung hinmeg, die Berteibiger ber gegenüberliegenden Schange von rudwärts treffen und bei ben Bermunbeten im Dunkel ber Racht ben Glauben erweden follten, daß die Republifaner ichon in ben inneren Berteibigungsgürtel eingebrungen waren. — Die brei zu ber Scheinattacke beftimmten Rolonnen follten unter Dedung burch unfer Geschützfeuer borruden; die übrigen Rolonnen nahmen die ihnen angewiesenen Stellungen ein. Gine lange mit Dl getranfte Schnur hatte ich mit Draht an ber Rirche auf bem Sügel San Juan von Turm zu Turm bis zur Erbe hinabreichend befestigen laffen; bas Angunden biefer Schnur follte für alle Kommandeure bas Signal zu gleichzeitigem Sturmangriff fein. Die Gefahr wurde für uns noch baburch vergrößert, daß die feindlichen Schanzen meistens an ber Front von Gebäuden aufgerichtet waren und burch Gewehr= feuer von Dächern, von Balfonen und aus Mauerlöchern geschützt werden fonnten. Um uns soviel als möglich vor Berluften zu bewahren, bilbete ich eine Ehrenlegion aus Offizieren und Mannschaften, die nicht an bem allgemeinen Sturme teilnahm, fondern die Aufgabe hatte, mittels aller erreichbaren Leitern die Mauern und Baltone zu ersteigen und unter ben Berteidigern ber Saufer Berwirrung anzurichten. Beim Ginbruch ber Nacht ließ ich überall bas Geschützfeuer einstellen — natürlich hatte ein Ausfall bes Feindes bas Gebot aufgehoben. Das Schweigen ber Kanonen, bas bem Feinde befannte Berannahen bes Generals Marques - ber aus Queretaro ausgebrochen war — und bas Fortschaffen unseres Gepäcks am Nachmittage — bestimmten die Raiserlichen zu der Annahme, daß wir für bie Nacht einen Rudzug planten und schon damit begannen.

"Als alle Borbereitungen beendet waren, nahm ich dicht an der alten "Alameda" Stellung, von wo aus ich mehrere der anstürmenden Kolonnen und auch die drei für den Scheinangriff bestimmten übersehen konnte. Wein Borrat an Munition war so gering, daß ich im letten Augenblick der Kavallerie das Pulver abnehmen mußte, so daß sie allein auf die Lanzen und Säbel angewiesen blieb, falls sie in Attion treten sollte. Sie hatte Besehl, nach Süden gewandt den Bergen gegenüber Stellung zu beshalten, um im geeigneten Augenblicke zu unserer Unterstützung bereit zu sein — möglichenfalls auch bei einem Kückzuge."

Um brei viertel auf brei morgens ruckten bie brei Rolonnen unter bröhnenben Ranonenschlägen gegen El Carmen vor. Sofort erwiderte ber Feind bas heftige Feuer und ließ, wie Diag gehofft gur Berftarfung bie Referven von ber Blaza anruden. Als ber Rampf am beigeften mar, flammte bas Signal von ber Kirche San Juan auf, und die 14 Rolonnen fturzten fich gleichzeitig mit wilbem Anfturm auf die bestimmten Buntte. Gang Buebla erbröhnte unter ber Bucht bes Angriffes, unter bem betäubenden Donner der Geschüße. Unter heftigem Gewehrfeuer tobte der Rampf in allen Strafen, faft aus jedem Tenfter bligte und frachte es, die Berteidiger fuchten Schut, die Angreifenden fturzten ihnen nach und unter ficherer Dedung fiel Schuß auf Schuß auf ben verwirrten Jeind. Die schönen Dachziegel lösten sich bei der Erschütterung von den Ruppeln, die herrlich gemalten Glasfenfter gingen in Trummer, die Statuen ber Beiligen fturzten aus den Nischen. Mit erneuter Kraft wurde der zuerst zuructgefchlagene Sturm auf El Carmen wiederholt, und allen Widerftand befiegend, brangen bie Tapferen über bie Schangen.

Ein so furchtbares Gemețel, ein so wilder Kampf konnte nicht lange währen.

"Nach einer Biertelstunde verteidigte der Feind nur noch die Türme der Kathedrale, die Anhöhen von San Augustin und El Carmen," fuhr Diaz fort.

"Die auf ben Hügeln bisher unbeteiligt gebliebenen, burch die Flüchtigen aus der Stadt noch verstärkten Kaiserlichen eröffneten ein starkes Geschützeuer auf unsere stürmenden Leute, besonders zielten sie auf Kunkte, wo sie in Massen zu sehen waren. Sie hatten ein wahres Kreuzseuer zu bestehen; von allen Seiten fielen Schüsse, von den Schanzen, aus den Fenstern, von Balkonen und Dächern." —

Gerade als sich die Republikaner triumphierend als Sieger auf der Plaza sammelten, erschien Diaz, und begeisterte Hurraruse begrüßten den ruhmreichen General. Er erließ eine Proklamation an seine tapferen Truppen, die sie zu neuen Heldenkaten anseuerte.

"Proflamation bes kommandierenden Generals der Oftarmee an feine fiegreichen Truppen in Puebla.

### Baffenbrüber!

Ich will als Erfter Guerm Selbenmute Anerkennung zollen, bas gange Bolt und die Rachwelt werben fpater Guern Ruhm verfunden. Baragogas Namen ift burch ben bedeutsamen 5. Mai unsterblich geworben, Ihr habt ber Weschichte ber Stadt einen neuen Gebenktag bingugefügt, ben 2. April 1867. 3ch habe große Soffnungen auf Euch gesett; ohne Baffen tamt 3hr, als bas Baterland Guch rief, vom Feinde erft habt Ihr Guch bei Mighuatlan und La Carbonera, bei Jalapa und Daraca Gure Baffen erobert. Radt und hungrig babt Ihr gefampft, Ruhm und Sieg bezeichnete Gure Spuren, aber alle Gure tapferen Taten habt 3hr burch ben bei Buebla bewiesenen Selbenmut überflügelt. Gine nicht ohne Grund unbefiegbar genannte Stadt - eine Stadt, welche die ftolgesten Truppen der Welt nicht überwältigen konnten, habt 3hr Tapferen erobert. Die gange Garnifon und bie reichen feindlichen Kriegsvorrate find Eure Siegesbeute. Solbaten! Ihr macht Guch um Guer Baterland berbient! Durch Gure unwiderftehliche Tapferfeit wird der verheerende Rrieg bald beenbet werben! Wer wird es magen mit ben Siegern von Buebla in die Schranten gu treten? Unjere Freiheit, unjere republifanifche Berfaffung find gefichert! Frembe Eroberer und Bebruder werben ein Land meiben, beffen Sohne unerschroden in ber Schlacht, magig im Siege find. Puebla bewundert Eure Tapferfeit und gollt Guch Dant fur Gure bewiefene gute Manneszucht. Welcher General murbe nicht ftolg fein, folche Solbaten ju führen! Dit Guch im Bunde erachte ich, Guer Freund, mich unüberwindlich!

Porfirio Diag."

Durch folgenden Brief an den Kriegsminister übermittelt Diaz die Siegesnachricht Juarez, der jest den Sitz der Regierung nach San Luis Potost verlegt hatte. —

"Republifanische Ditarmee.

## Sociatiommandierender General!

Wir haben soeden Puedla erstürmt, einschließlich des Klasters del Carmen und anderer besestigter Plätze, und vom Seinde zahlreiche Geschütze und reichtiche Munitionsvorräte erbeutet. Don Maxiano Trujeque, Don Sebronio Duijano und etwa 20 andere verräterische Offiziere wurden gesungen genouwen und dem Gesche gemäß erschoffen.

"Ein Teil der seindlichen Garnison stächtete in die Berge von Gundalupe und Loreto, um in besestigten Stellungen Lilfe von Don Leonardo Marques zu erwarten, ber nach Aussage meiner Patrouillen mit einer Division von 3—4000 Mann und 20 Geschützen die letzte Nacht in San Nicolas rastete. Über meine Pläne din ich noch nicht ganz im klaren, aber ich glaube sicher zu sein, daß die seinblichen Truppen und Marquez geschlagen werden, wenn er sich nicht schon zurückzieht, sobald er das Schickal seiner Mitschuldigen erfährt.

"Jedenfalls werbe ich bald in der Lage sein, der Nordarmee helfen zu können, oder ich rücke gegen Wegiko vor — ganz nach Ihrer Bestimmung.

"Bitte freundlichst biese Benachrichtigung mit meinen ehrfurchtsvollen Grugen bem Prafibenten ber Republik zu melben.

"Es lebe bie Freiheit und die Republit!"

Buebla de Zaragoza, den 2. April 1867.

(Unterschrift.)

Porfirio Diaz."

Die reiche Siegesbeute bestand aus mehr als 200 Geschützen, Munition, Gewehren und Borräten aller Art. General Diaz hat sich zum Andenken an den Ruhmestag bei Puebla ein französisches Gewehr ausbewahrt, das er mir fast ehrsurchtsvoll zeigte, als er mir die Erstürmung der Stadt schilderte.

Bald nach dem Siege bei Puebla ging Diaz gegen seinen alten Gegner Marquez vor, der von Maximilian ausgesandt war, um aus Mexiko Histruppen zur Unterstützung der arg bedrängten Stadt Queretaro zu holen, aber treulos, wie er sich stets erwies, war er aus eigener Machtvollkommenheit nach Puebla, dem Hauptarsenal der Kaiserlichen, marschiert, ohne zu ahnen, daß die Stadt mit allen reichen Borräten so bald in die Hände der Republikaner fallen würde. — So erschöpft und ruhebedürftig auch Diaz' Leute waren, zögerte er doch keinen Augenblick Marquez entgegenzugehen. Er ließ die Berwundeten und eine kleine Besatung in Puebla zurück, rückte mit der Kavallerie aus und erließ Besehle, daß die Infanterie und Artillerie in dem gewöhnlichen Marschtempo solgen sollten. Am 5. warfen sie Marquez' Borhut — Kavallerietruppen — zurück; am Abend traf Diaz' Infanterie ein, und der als Schlacht bei San Lorenzo bekannte Kampf begann. Diaz schreibt darüber:

"Am 6. April in der Nacht machte der Feind heimlich einen Umweg, um Guadalupe zu erreichen, ohne Tlazcala zu berühren. Mein Plan war, direkt nach Tlazcala zu marschieren, um ihnen bei dem Passe Tortolitas den Weg abzuschneiden. Als ich am 7. schon im Dunkeln den Pass erreichte, war der Feind bereits in Guadalupe. Noch vor Tagesanbruch setzte

ich ben Marsch fort, aber Marquez war schon um Mitternacht aufgebrochen und hatte die bei dem Reitergesecht am 5. Berwundeten zurückgelassen."

So hatte Marquez die Schlacht nicht angenommen, aber sein in guter Ordnung begonnener Rückzug verwandelte sich bald in wilde Flucht. Gerade als Diaz im Begriff war aufzubrechen, meldete ihm Oberst Lalanne, daß er nahebei mit einer im Staate Mexiko gebildeten Truppe von 400 Mann Kavallerie und 600 Mann Infanterie lagerte. Diaz beauftragte ihn, den Weitermarsch der Kaiserlichen zu verhindern, wenn auch nur so lange, dis er, Diaz, sie erreichte.

"Dberft Lalanne," fagt Diag, "gehorchte meinem Befehle - aber mit Aufopferung feiner Truppen; fie wurden fast ganglich aufgerieben, allein bank feiner Tapferkeit war ich am 8. imftande, ben Feind anzugreifen. Marquez schickte wieber nur seine Ravallerie vor, ba er glaubte, ich hatte wie das erstemal nur Kavallerietruppen; wir warfen fie traftig gurud. Um Abend bes 9. ließ mir General Guadarrama burch feinen Abjutanten melben, daß er fich mir mit 4000 Mann Ravallerie zur Berfügung ftellte; ich hatte von ber Antunft biefer Truppen nichts gewußt. Der General erhielt ben Auftrag, bem Beinbe ben Rudgug im Guben und Beften gu versperren, mahrend wir im Often der hazienda Stellung nahmen. Aber Marquez merkte sofort unsere Absicht und ließ in der Morgenfrühe Truppen burch einen Durchgang marschieren, ben Guadarrama noch nicht besetht batte: die unter den Truppen des Generals badurch hervorgerufene Befturzung benutte Marques zu einem Ausfall auf ber entgegengesetten Seite in der Richtung nach San Criftobal. Als ich das erfuhr, ließ ich bie und befreundeten Bewohner von Calpulalpam auffordern, ichleunigft bie Brude in San Criftobal, ben einzigen möglichen Ubergang für bie feindlichen Truppen, ju gerftoren. Aber die Zeit war fo furz, daß die Berftorung ber ftarten Brude nicht vollendet werden fonnte, obgleich der Belag beruntergeriffen war und die Balten frei lagen; fie hatten gerade begonnen an diefe Feuer zu legen, als die Raiferlichen anlangten. - Indeffen war ich schnell mit ber Ravallerie vorgerudt, um Marques zu treffen, unterwegs ftießen Dberft Lalanne und General Guadarrama zu mir; ich hatte Befehl gegeben, daß die gange Armee folgen follte. Sobald Marquez die zerftorte Brude fah, befahl er feinen Ingenieuren, fie wieder inftand gu feten, aber bas war eine schwierige Aufgabe. Ohne zu überlegen, wollten fie ben Wagen mit ben Wertzeugen über die fahlen Balten fahren laffen, aber die Raber und die Füße ber Maultiere blieben in den Zwischenräumen steden und

versperrten den Weg; die seitwärts marschierende Insanterie und die Kavallerie gerieten in Berwirrung, die noch größer wurde, als die Trainstolonne die Sperre vollständig machte. In dieser kritischen Lage besahl Marquez alle Geschüße, mit Ausnahme von zwei Gebirgskanonen in den Strom zu wersen, der hier sehr tief ist. — Unsere Insanterie besand sich schon in Schußweite und hatte das Feuer eröffnet. Warquez hosste und in dem engen Übergange zurüczuhalten und ordnete seine Truppen zur Berteidigung auf der andern Seite des Stromes; aber als wir den Kamps ernstlich begannen, entsloh er und ließ uns 2000 Mann Insanterie als Gesangene zurück. Wir versolgten ihn unter manchen Fährnissen den ganzen Tag die Texcoco und verminderten sortwährend die Stärke seiner Truppen. Bei der Hazienda rafften die Flüchtigen noch einmal allen Mut zusammen und wir hatten einige Verluste zu beklagen."

30 engl. Meilen weit zog der Kampf sich hin, 19 Geschütze und gegen 2000 Gesangene waren das Resultat, außerdem erlitten die Kaiserslichen bedeutende Berluste an Berwundeten und Toten. Um Morgen des 12. April erreichte der Rest der Armee die Stadt Mexiko, Marquez war schon einen Tag früher eingetroffen, nachdem er alles Ehrgefühls dar mit einigen Offizieren das Heer verlassen hatte. Sofort maßte er sich diktatorische Gewalt an, bereitete alles zur Verteidigung der Stadt vor und machte mit jedem, der sich seinem Willen widersetze, kurzen Prozeß.

Diaz fchreibt:

"Weine Leute waren durch die Anstrengungen am 10. so ermattet, — es gab so wenige Häuser am Wege, daß die Verpstegung einer großen Truppe unmöglich war — daß ich davon abstand, sie an der Versolgung teilnehmen zu lassen; ich übertrug diese einer Abteilung Kavallerie unter einem Generale, der die Gegend genau kannte. Die Versolgung währte die ganze Nacht und den nächsten halben Tag dis zu den Vorstädten Mexikos; die uns befreundeten Landleute unterstützten kräftig unsere Keiter, indem sie vorausliesen, Brücken zerstörten und die seindliche Kavallerie zwangen die unwegsamsten Pfade aufzusuchen, die Kugeln der Versolger taten das übrige, so daß sich nur wenige im Sattel erhalten konnten.

"In Texcoco befahl ich, daß die Truppen beim Dunkelwerden ein Lager aufschlagen und erst am nächsten Tage den Marsch fortsetzen sollten. Als ich in die Nähe von Mexiko gelangte, wählte ich die terrassierten Stromuser als Basis für meine Operationen und besetzte also das westlich gelegene Terrain zwischen der Ansiedlung Santa Tomas und Chapultepec. Mein

Sauptquartier richtete ich in dem Ballfahrtsorte Guadalupe ein, im Mai verlegte ich es nach Tacubaya, wo es bis zur Einnahme von Merifo verblieb. — General Guadarrama, ber mir mit seiner Ravallerie so vortreffliche Dienste geleistet hatte, erhielt aus dem Sauptquartier ber Nordarmee Befehl, fich nach Queretaro zu begeben. Das zwang mich bazu, die Einschließung ber Stadt um einige Tage hinauszuschieben und meinen Truppen in bestimmten Entfernungen bon einander Stellungen anzuweisen, die es ihnen ermöglichten, sich bei einem etwaigen feinblichen Ausfalle ichnell zu bereinen. — Raum hatte General Guadarrama uns verlaffen, als mich General Escobedo Ende April bat, ihm Truppen gur Unterftugung gu fenden, es war schon einmal geschehen; noch lieber würde er sich mit seinen Leuten mir zur Berfügung ftellen, er hatte beshalb ichon bei ber Regierung angefragt. Ich erwiderte General Escobedo, daß ich ihm in einigen Tagen zu Silfe tommen wollte, ich wurde nur noch einen und beiben nötigen Transport von Munition aus Puebla abwarten und möglicherweise einen feindlichen Ausfall gurudichlagen. Es ware ein Opfer für mich gewesen, meine nicht genügend ftarten Truppen vor Mexiko zu verlaffen, einen Augenblick bachte ich fogar an einen fofortigen Sturmangriff, aber baburch maren alle meine Plane gefreuzt worden und die nicht gerade bringend notwendige Schlacht hätte viele Opfer an Menschenleben kosten können. Go beschloß ich enva 5-6000 Mann vor Megito zu laffen, - eine genügende Babl, um bei einem Ausfall ben Raiserlichen entgegenzutreten, — wenn nicht etwa bie gange Garnison die Stadt verließ; sie muß etwa 8000 Mann ftark gewesen sein, benn Marquez hatte noch eine große Anzahl ber Bewohner in bas Seer eingestellt. Da erhielt ich wieder einen Brief von Escobedo, mit ber Nachricht, daß seine Lage sich gebeffert hatte und er meine Dienste entbehren fonnte; er bate nur um Munition, die ich ihm fofort auf 30 Wagen unter guter Bebeckung fandte. Unterbeffen langten immer noch Truppen an, Die ich für mich in verschiedenen Staaten organisieren ließ. Aus Buebla trafen Beschütze ein, und ich tonnte unsere Stellungen befestigen und ben Ring enger machen, aber noch immer nicht schließen. Bulegt ruftete ich einige Ranoes mit Gebirgstanonen aus, die follten die Berbindung auf ben Geen berftellen und von San Criftobal bis Benon be Banos ließ ich eine Bontonbrude herrichten zur Bermittlung bes Bertehrs mit bem befestigten Blate. ber bie Stadt im Often bedrohte. Um mahrend ber Belagerung genügenden Borrat an Munition zu haben, ließ ich in Buebla und Banzacola Fabrifen errichten und forgte für genügende Mannschaften, um den Transport gu leiten. Die meisten bei ber Belagerung von Mexiko verwandten Geschütze waren in Puebla den Kaiserlichen und bei der Berfolgung Marquez abgenommen; vorher hatte ich tatsächlich nur 26 Kanonen in meinem Bestte.

"Bor der Invasion war Puebla der Hauptmunitions- und Waffenplat des Landes gewesen; auch während des Kaiserreichs lieserte es mehr
oder weniger alle Wassen aus seinen Borräten, — ausgenommen die Kanonen — etwa 80 —, die Eigentum des Feindes waren, als ich Puebla
einnahm. Außer diesen Geschützen befanden sich noch in den Magazinen
etwa 150 Geschütze, die während der Belagerung von Mexiko zusammengesetzt und mir geschickt wurden. Die meisten Geschütze waren von Eisen
und sehr schwer, aber, in Ermangelung besserer, taten sie auf den sesten
Plätzen gute Dienste. Als bewegliche Geschütze sollte mir eine genügende
Anzahl von Feldgeschützen und Gebirgskanonen dienen.

"Ehe der Ring geschlossen war, machten die Kaiserlichen einen starken Ausfall nach dem zwischen der Ackerbauschule und der kleinen Farm "Ascension" gelegenen Platz, den Oberst Telleh Giron verteidigen sollte; aber es gelang ihm nicht, ihn zu halten. Ich begab mich sosort dorthin, befahl General Cravioto, mir mit einem Bataillon zu folgen und ließ die Brigade Carreon sich schleunigst bereit machen. So waren wir genügend stark, den Feind in seine Berschanzungen zurückzutreiben; uns unterstützte die Artillerie, die in ansehnlicher Ausdehnung ihre Geschütze ausgesahren hatte.

"General Escobedo teilte mir telegraphisch mit, daß er am 15. Mai 1867 Queretaro eingenommen hatte. Ich ließ die Nachricht Marquez zu= tommen, aber er leugnete hartnäckig bie Tatfache und verfündete feinen Truppen, Raifer Maximilian hatte gefiegt und befande fich mit feinem Beere auf bem Bege nach Megifo, um die Stadt zu entseten. Gie ließen fich auch nicht badurch von ber Wahrheit ber Siegesnachricht überzeugen, bag bie vom Erzherzoge Maximilian zur Berteibigung Mexitos überwiesenen Ofterreicher meine Erlaubnis erbaten, die Stadt verlaffen zu burfen; Bring Rhevenhüller war ihr Kommandeur. Trop Marquez' Wiberspruch zweifelte ber Pring nicht an ber Gefangennahme feines Berrichers, und ba er fürchtete, bewaffneter Wiberftand fonnte Maximilian mehr schaben als nugen und er nichts unterlaffen wollte, was feinem Raifer forberlich fein konnte, zeigte er mir an, daß er fich verpflichten wollte, fich fernerhin an feinem friegerischen Unternehmen zu beteiligen, falls ich ihm geftatten wurde, mit seinen Truppen, ben Offizieren und auswärtigen Beamten unter seinem Kommando nach Bera Cruz zu marschieren, um sich bort sofort nach Ofterreich einzuschiffen.

- Ich erwiderte, daß ich feine Forderungen gewähren wollte, wenn er zu mir in die Borstadt Tacubana fame und mir dort alle Waffen, die Munition und die Pferde überlieferte; ich wollte ihn als Entschädigung mit genügenden Fuhrwerfen und mit bem zur Reise und zur Ginschiffung in Bera Cruz notwendigen Geldmitteln verseben. Darauf konnte er nicht eingeben, fagte er, aber sobald ber Sturm beganne, wurde er fich mit feinen Truppen in ben Nationalpalaft begeben und die weiße Fahne aufziehen, zum Zeichen, daß fie fich von jedem Rampfe fernhalten wollten. Er hoffte meine Anerkennung feines Berhaltens zu erringen, bei bem ihn nur bas Bestreben leitete, feines Raifers Sache gu bienen. Much ber öfterreichische Gefanbte, Baron von Lago, hatte eine Unterredung mit mir, worin er ber Ansicht bes Prinzen Khevenhüller beipflichtete, daß die Ofterreicher nach der Gefangennahme Maximilians ihre Miffion für beendet hielten und fich am Rampfe nicht mehr beteiligen wollten, um nicht noch größeres Unheil herauf= Ich beschränkte mich barauf, Baron von Lagos Ausführungen anzuhören, ohne etwas zu erwidern oder mich durch ein Berfprechen zu binden."

In der Stadt begannen der Sunger, die Schwächung der Befatung burch das Ausscheiden der Ofterreicher und die durch die Ungewißheit über die Ereignisse in Queretaro erzeugte Demoralisation ihr Werk zu tun. Trobbem hielt eine Schar mutiger Männer noch immer das faiserliche Banner in der Hauptstadt hoch — auch als der Kaiser selbst es nicht mehr ver= mochte, und häufige Ausfälle wurden gemacht, die die Republikaner aber immer gurudichlugen. Den ftartften leitete in ben letten Tagen bor ber Abergabe Marquez felbst, und Diaz, ber seinen Charafter fannte, meinte, Marquez hatte wohl die Abficht gehabt mit dem Refte feiner Truppen die Stadt zu verlaffen; trot ber jett herrschenden schwierigen Berhältniffe, hatte er fie leicht wieder vermehren können, da es ihm nicht an Waffen und Munition gebrach. Es gab immer noch genug Abenteuerluftige, die dem gewissenlosen, rankefüchtigen Manne gefolgt maren, ber keinen Berrat scheute, wenn er fein eigenes Intereffe forbern konnte. — Der Ausfall wurde in ber Richtung nach La Piedad gemacht. Was Diaz darüber fagt, ift der lette Kampf= bericht, den er in seinem Tagebuche verzeichnet hat:

"Anfang Juni hörte ich eines Morgens in meinem Hauptquartiere in Tacubaha starkes Geschützseuer auf der ganzen seindlichen Linie, besonders heftig in der Umgebung von La Piedad und auf der Cuartosbrücke. Ich begab mich mit meinem Stabe und einer Eskorte dorthin und traf unterweas Oberft Don Benancio Lepva, der mir melbete, die Brude ware ae= nommen und fein Bataillon versprengt. Uns gang nabe ftand General Teran mit bem 1., 2. und 3. Bataillon ber Dagacareiter. Ich feste mich fofort an die Spige bes 1. Bataillous und fprengte in geftrectem Galopp nach der Brude, die fast schon in Sanden des Feindes war. Glucklicher= weise hielt ein Teil bes Bataillons Lenva, bas er für gang aufgerieben gehalten hatte, noch ftand, und sobald die Leute faben, daß ich ihnen Silfe brachte, fampften fie noch mutiger. General Teran hatte ich befohlen, bas 2. und 3. Bataillon ber Daracareiter in Rolonnen zu formieren und nur in mäßiger Gile zu folgen, bamit die Leute nicht erschöpft ankamen. Auch General Naranjo follte mit feiner Kavalleriedivifion aus Los Morales und General Felix Diag mit feiner Divifion aus ber Borftabt Copogcan mir zu Silfe kommen. Allein diese Truppen ließ ich nachher in der Referve bleiben, benn nach bem augenblicklichen Stand bes Gefechtes glaubte ich mit bem einzigen Bataillon, bas ich befehligte, die Brude halten und den Feind zurücktreiben zu können. Ich machte einen energischen Borftoß, und wie ich es vorhergesehen, zogen unfere Gegner fich zurud. Dabei erlitten Marquez' Rolonnen schwere Berlufte burch unfer heftiges Geschützfeuer. Nur über die eine Brude, über die sie beim Ausfalle vorgerückt waren, konnten die Raiserlichen die Stadt erreichen; bei ber schleunigen Flucht entstand an dieser Stelle ein wilbes Durcheinander von Pferben und Menschen, die ben Beg sperrten, und das mörderische Feuer unserer Infanterie richtete ein furcht= bares Blutbab an. Zwischen ber Cuartosbrude und La Piedad war die Erde mit Toten und Sterbenben bebeckt. Ich versuchte, Die Berwundeten forttragen zu laffen, aber von ben feindlichen Schanzen murbe auf meine Ambulanzen geschoffen, und dabei einige Träger verwundet und getotet. So war ich gezwungen, bas Werf ber Barmberzigfeit aufzugeben, Die Raiferlichen aber hinderten mich nicht nur baran, ihre Berwundeten aufzunehmen, fie unterließen es auch, felbst bas geringste für bie Armen zu tun, bie tage= lang ohne jede ärztliche Silfe graufame Tobesqualen litten."

Guadalupe, das erste Hauptquartier von Diaz, gilt den Mexikanern als größtes Heiligtum, und während der Belagerung benutzen viele Leute ruhigere Stunden, um sich heimlich zu dem berühmten Wallsahrtsorte fortzuschleichen und vor dem wundertätigen Heiligenschreine zu beten. Die Schutzpatronin von Guadalupe ist in der katholischen Welt auch außerhalb Mexikos wohl bekanut. Bor mehr als drei Jahrhunderten war der Ort eine starke Festung der heidnischen Azteken. Aber um das Jahr 1531

geschah ein Bunder, bas bem Christentum viele gläubige Bekehrer zuführte. Der Bauer Juan Diego aus Tolpetlac ging an einem Sonntagmorgen auf ben Berg Tepenacac - auf bem jest Guadalupe erbaut ift; ba hörte er plöglich einen wunderbaren Gefang — wie von Engelsstimmen — und von einem Seiligenschein umgeben erschien ihm bulbreich und schön bie heilige Jungfrau. Sie gab ihm ben Bunfch fund, daß ber Bischof ihr zu Ehren auf bem Berge ein schönes Gotteshaus bauen follte. Der Bischof wollte Juan Diego seine Erzählung nicht glauben, er follte ihm einen Beweis für die Wahrheit seiner Angaben bringen. Noch mehrmals erschien die heilige Jungfrau Juan und richtete immer dieselbe Bitte an ihn: ba ber Bifchof auf feinem Berlangen beharrte, versprach fie fchlieglich Juan, ihm am nächsten Tage ben gewünschten Beweis zu geben. Da erfrankte Juans Ontel schwer, er mußte einen Priefter für ihn holen, und auf bem Bege erschien ihm wieder die heilige Jungfrau. Gie versicherte ihm, er fonnte wieder heimfehren, ber Ontel ware genesen, er sollte aber für ben Bifchof einen Strauf Blumen pfluden. Bu feinem Erstaunen fah Juan, baß ber sonst öbe, table Berg plöglich mit den schönsten Blumen geschmückt war. Die heilige Jungfrau befahl ihm, ben Blumenstrauß in feine "Tilma", ben Leinenmantel zu hüllen, damit niemand die duftende Gabe fabe, ehe er fie bem Bifchof überreichte. Als Juan vor ben Augen bes Geiftlichen bie Tilma entfaltete, erblicten fie mit ehrfurchtsvollem Staunen auf ber Leinwand das Bild der heiligen Jungfrau. In garten Farbentonen umfloß die schöne Gestalt ein blauer Mantel über bem roja Gewande, bas liebliche Untlit und bas gange Bilbnis umgab ein Seiligenschein.

Im Februar 1532 wurde auf dem bestimmten Platze ein Gotteshaus aufgerichtet, in dem Juan Diego und sein Onkel Bernardino als treue Diener der heiligen Jungfrau bis an ihr Lebensende walteten. Tausende von Indianern pilgern alljährlich zu der Schutzheiligen von Guadalupe, ihr Fest wird in Mexiko mit größter Indrunst geseiert, und Guadalupe gilt dort als Wallsahrtsort mehr als Lourdes in Europa, das seinen Ruf einer 300 Jahre später entstandenen ähnlichen Legende verdankt.

## Dreizehntes Rapitel.

# Des Raifers Tod.

Die für die meritanische Geschichte jener Zeit wichtigften vier Versonen waren weit voneinander entfernt. Diag ftand por ber hochbebeutsamen Aufgabe Mexiko einzunehmen. Präsident Juarez befand sich im Norden bes Landes, die schwer franke Raiserin Charlotte in Europa und Raiser Maximilian war in Queretaro eingeschloffen, das General Escobedo mit einer 20000 Mann ftarfen Truppenmacht belagerte. Bom 12. Marz bis 3um 15. Mai verteidigte fich tapfer bas ftrategisch unbedeutende Queretaro; es war eine schlechte Wahl als letter Zufluchtsort, ber glücklose Kaifer nannte es später felbst gang richtig eine "Maufefalle". General Mejia hatte die früher im Norden beschäftigte britte Division der Raiserlichen und General Miramon, die ihm nach feiner Niederlage bei San Jecinto noch gebliebenen Truppen zur Unterstützung bes Raisers nach Queretaro geführt; biefe beiben tapferen Generale mit unbeflectter Solbatenehre blieben bem Raifer nicht nur bis zum letten Augenblicke treu, - fie gingen auch mit ihm in den Tod. Maximilian und feinen Generalen ftanden eine Besatung von 9000 Mann und 39 Geschütze zur Berfügung. Die Truppen bewiesen sich tapfer und unermüblich im Rampfe, und die mutige Berteibigung tennzeichnet eine Menge glanzend burchgeführter Ausfälle. Daß Marquez, ber als Oberkommandeur der Truppen in Queretaro eingezogen war, einen diefer Ausfälle benutte, um die Stadt zu verlaffen, haben wir gesehen. Das Ausscheiben seiner Truppen machte ber geschwächten Garnison die Berteidigung noch fchwieriger. Maximilian bewies in diesen qualvollen Tagen große Tapferfeit und Beistesstärke. 211s ber Sieg ber Republikaner nicht mehr zweifelhaft war, versuchten Freunde im Lande und von außer= halb ein für Maximilian günstiges Abkommen zu treffen, um ihm unter Berzicht auf ben Thron sichere Rücksehr nach Europa zu ermöglichen. Aber General Escobedo war von Juarez nicht ermächtigt, Unterhandlungen anzuknüpfen, sondern nur dazu, die Unterwerfung des Raifers ans zunehmen.

Auch General Diaz wurden, als er Mexiko belagerte, Borschläge zus gunsten des Kaisers gemacht. Innerhalb des eisernen Ringes, den er um die alte Hauptstadt geschlossen, befanden sich zwei eifrig für Maximilian tätige Freunde: der ihm zu Dank verpflichtete Pater Fischer und die Prinzessin Felix Salm-Salm; ihr Gemahl teilte später die Gesangenschaft des Kaisers. Den historisch wertvollen Tagebuchaufzeichnungen des Generals Diaz über diese Zeit entnehmen wir folgendes:

"Che die Einschließung der Stadt vollendet war, wohl am 18. April. bat mich Maximilians Sefretar, Bater Fifcher, um eine Unterredung: fie fand in der Farm Los Morales ftatt und er machte folgenden Borfchlag: Der Raifer wurde unter ber Bebingung abbanten, bag man ihm gestattete, ohne jede Berantwortung für alles, was während seiner Regierung geschehen war, das Land zu verlaffen. Ich erwiderte, daß ich nicht ermächtigt wäre, auf bergleichen Borfchläge einzugehen und fandte Bater Fischer fofort in die Stadt gurud. Seinen Borichlag teilte ich der Regierung mit. Einige Tage fpater ftellte die Bringeffin Felix Salm-Salm, eine an einen öfterreichischen Offizier in Maximilians Diensten verheiratete Amerikanerin, ähnliche, wenn auch weniger beutlich ausgebrückte Forberungen, fie fügte noch hinzu, ihre Annahme würde bedingen, daß die auswärtigen Truppen unter Maximilians Befehl fofort alle Feindfeligkeiten einftellen follten. Auf ihren ersten Borschlag erteilte ich ber Bringeffin dieselbe Antwort, die ich Bater Fischer gegeben hatte. Ohne mir Gewisheit barüber zu verschaffen, ob fie zu bem zweiten Borschlage, der weber ausführbar noch ernft zu nehmen war, Ermächtigung befaß, ließ ich die Pringeffin durch eine Estorte gur Stabt gurud geleiten."

Unter anderen, Diaz schon früher gemachten Vorschlägen, befand sich auch ber folgende:

"Auf dem Marsche von Texcoco nach dem Dorse Guadalupe kam aus Mexiko die Senora Donna Luciana Arrazola de Baz, die Gemahlin des Don Juan José de Baz, der bei mir war, im Austrage des derzeitigen kaiserlichen Kriegsministers, des Generals Nicolas Portilla, um mir folgendes Anerdieten zu machen: Benn ich Portilla, den Offizieren der Kaiserlichen Armee und gewissen Ministern einige Zugeständnisse gewähren wollte, sollte mir der Sinzug in die Hauptstadt freistehen. Portillas Hauptziel wäre die Bereinigung der beiden Armeen; nach gegenseitiger Anerkennung der Stellungen

der Offiziere auf beiden Seiten sollte durch eine neue Regierung, die sowohl Maximilians Kaiserreich als auch Juarez' konstitutionelle Regierung ausschloß, Ordnung geschaffen werden. Natürlich wies ich jedes Eingehen auf diese Pläne ab, tropdem sie die lockende Aussicht boten, ohne Kampf in Mexiko einziehen zu können."

Für den heikelen Auftrag hatten sie in der als eine mutige Frau bestannten, für die Republik begeisterten Senora de Baz die geeignete Berstreterin gefunden. Aber auch noch andere hatten es schon versucht, Diaz zu bestechen, um ihn Benito Juarez und der nationalen Sache, der sich die beiden Freunde geweiht hatten, abwendig zu machen. Boll Entrüstung hat er selbstverständlich alle diese Anerdietungen zurückgewiesen.

Juarez beobachtete indeffen von San Luis Potofi aus aufmerksam den weiteren Berlauf der Dinge.

Dueretaro fiel am 15. Mai schließlich burch Berrat. Der Kaiser hatte am Tage vorher in einem Kriegsrate beschlossen, daß die ganze Garnison versuchen sollte, die Belagerungslinie zu durchbrechen. Der Ausfall wurde dann um vierundzwanzig Stunden verschoben. In derselben Nacht jedoch ging Oberst Wiguel Lopez, ein kaiserlicher Stabsoffizier, zum Feinde über.

In seiner Unterredung mit General Escobedo wurde für dieselbe Nacht ein Angriff auf Maximilians Hauptquartier, das Kloster de La Eruz, beschlossen. — General Franzisco Belez bildete die dazu bestimmte Kolonne.

Lopez' Berräterei ist Gegenstand heftigster Kontroverse geworden; jedenfalls ist es klar, daß er mit der Überantwortung der Stadt nicht zugleich die Gesangennahme des Kaisers beabsichtigte; er wollte ihm Zeit zur Flucht lassen. Biele mit den Tatsachen genau bekannte Offiziere leben noch; zu ihnen gehört der jezige mexikanische Gesandte in London, der Bruder des Generals Pedro Kincon Gallardo, der die ersten Republikaner in die Stadt führte; ihm folgte sein Bruder, der jezige Gesandte, mit der Kavallerie und wurde Augenzeuge der Borgänge. Oberst José M. Kincon Gallardo sollte die zur Attacke bestimmte Kolonne führen, und seine Instruktionen lauteten, daß um 2 Uhr morgens ein Mann von den seindlichen Schanzen auf ihn zukommen würde, dessen Besehle er genau zu besolgen hätte. Zur bestimmten Stunde erschien der Mann, es war Oberst Miguel Lopez — und besahl Oberst Kincon Gallardo, mit ihm voranzugehen und zwanzig seiner Leute in einiger Entsernung solgen zu lassen. Der Republikaner traute ihm nicht; er satte ihn beim Arme, hielt die Bistole schußbereit und ging so neben

ihm burch eine am Tage vorher burch Geschützfeuer niedergelegte Bresche auf ben Kirchhof, ber fich bicht neben bem Kloster be La Cruz befindet. Lopes' Truppen hielten biefe Linie befett, fie hatten bie Gewehre gufammengestellt und verharrten in ihrer Ruhe, da ihr Kommandeur da war und sie gewähren ließ. Unmittelbar barauf fturmte bie ganze Kolonne ber Republitaner burch bie Brefche und machte bie Raiferlichen auf bem Rirchhofe gu Gefangenen, ehe diefe recht wußten, was geschah. Ohne Widerstand wurde La Cruz eingenommen. - Indeffen hatte ber allgemeine Sturm auf die Stadt begonnen. Überall herrichte größte Berwirrung; ein Teil ber Ber= schanzungen war niedergeriffen und General Escobedo stürmte mit seinen Truppen in die Stadt. Die überrumpelten Raiferlichen ftanden ratlos, ein Teil zögerte, andere tampften, ben Rücken an die Mauer gelehnt, mit bem Mute ber Verzweiflung; auch General Miramon wurde burch einen Schuß in bas Geficht verwundet. Der Larm schreckte Maximilian in feiner Bohnung im Rlofter be La Cruz aus bem Schlafe auf; er fturzte hinaus, ber Tag begann taum zu bammern. Man riet ihm zu flieben, er beachtete ben Rat nicht. Außer ber Saupttreppe führte aus bes Raifers Quartier noch eine andere Treppe in ben zweiten Sof. Diefe benutzte Maximilian, er febwang fich auf fein Pferd und von General Caftillo und feinem gangen Stabe begleitet wollte er fich einen Weg nach ber Strafe bahnen; aber bas Saupttor war ichon burch Republikaner gesperrt. Lopes rief ihrem Guhrer gu: "Der Raifer tommt! Lagt ihn paffieren!" "Que passen, son paisanos!" (Laft fie burch, es find Burger!) rief Oberft José Rincon Gallardo, und die Leute traten gurud; er folgte Escobedos Instruction, Lopez in allem gu Maximilian weigerte fich ftandhaft zu flieben. gehorchen. Miramon und Mejia und befahl, so viele Truppen als möglich auf bem Cerro de las Campanos zu fammeln, um den Plat zu verteidigen. Infanterie nahte fich in Maffen, aber er mußte zu feinem Schmerze feben, baß feine Truppen teils zum Feinde übergingen, teils gefangen genommen wurden. Dreimal hielt ber Raifer mit Mejia Rat, ob ein Ausweg möglich ware, aber ber Indianer erflärte jeden Berfuch für zwecklos. Biel Blut wurde noch vergoffen, ehe Maximilian die Hoffnungslofigkeit seiner Lage einfah, er hatte fich unerschrocken bem heftigften Feuer ausgesett, aber er war unverlett geblieben. Schließlich band er ein Taschentuch als Parlamentär= flagge an seine Reitpeitsche und ritt ben Abhang bes Cerro be las Campanos hinunter; Oberft Green fam ihm entgegen. Er war ber einzige britische Offizier, ber als merikanischer Burger und Führer einer Schar von Freiwilligen an dem Freiheitskriege teilnahm. Noch jest lebt er in Mexiko und schilderte mir felbst den Borgang.

Maximilian war nervöß und bedrückt, er sah blaß und elend aus, seine Lippen bebten; aber tropdem kennzeichnete seine ganze Erscheinung den vornehmen, tapferen Offizier. "Ich ergebe mich Ihnen", murmelte er. "Sie müssen sich General Escobedo ergeben."

"Nein, nein - nicht ihm! - Ihnen ober General Corona!"

"Gestatten Sie mir, Ihnen eine beruhigende Nachricht mitzuteilen", sagte Oberst Green, "ich habe einen Brief meines Bruders aus Washington in der Tasche, worin er mir schreibt, daß die dortige Regierung für Ihr Leben eintreten wolle."

Ein Freudenschein erhellte für einen Angenblick das tief ernste Gesicht des Kaisers. Inzwischen war der Kommandeur der Westarmee, General Corona, ein stattlicher Offizier, der spätere Gesandte in Madrid, dazu gekommen. Oberst Green bat Maximilian, sich in aller Form dem General zu ergeben.

"Ich bin der Kaiser von Mexiko", brachte Maximilian mühsam heraus, und übergab seinen Degen Corona, neben dem General Riva Palacio stand. "Sie sind mexikanischer Bürger und mein Gesangener", erwiderte ernst der General.

Der Raifer war gefangen, das merikanische Raiferreich hatte sein Ende erreicht. Aus eigennützigen Absichten, auf ben Grabern von Taufenden frangösischer Soldaten hatte Napoleon es errichtet, Maximilian hatte bem Lande Frieden bringen wollen, aber mabrend feiner furgen Regierung waren Strome von Blut gefloffen, es gab faft feine Familie in Merito, die nicht ben Berluft eines Baters ober Sohnes durch ben Tod, burch Gefangenschaft ober Berbannung zu beklagen hatte. Aber ber Zusammenbruch bes Raiferreiches erschütterte auch Napoleons Thron in Europa, den drei Jahre später der deutsch-französische Krieg zu Fall brachte. Kaiserin Charlotte lebte in geiftiger Umnachtung, nun follte noch Maximilian als lettes Opfer ber ruchlosen Intrige ben Leibenstelch leeren. 2018 ber Raifer ben Degen abgegeben hatte, führte man ihn in seine Wohnung in das Kloster de La Eruz zurud. Schildwachen wurden vor feine Tur, eine fogar in feinem Zimmer aufgestellt. Maximilian bat um die Erlaubnis, die Brüder Gallardo sprechen zu burfen; sie wurde ihm gewährt; er trat mit ihnen auf einen fleinen Balton bor feinem Zimmer.

"Einer von Ihnen gestattete mir heute freien Durchgang am Klosterstore", begann ber Kaifer.

Als Oberst José Gallardo erwiderte, daß er es gewesen, dankte Maximilian ihm und sagte, er hätte sie hierher bitten lassen, weil er sie für sehr einflußreich hielte, und er wünschte, daß sie diesen Einfluß gebrauchten, um für den Frieden zu wirken; wenn durchaus noch Blut vergossen werden sollte, möge sein — des Kaisers — Blut das letzte sein. Auch bäte er sie um jeden Preis, das Leben seiner Generale zu erretten, Miramon, ihren gemeinschaftlichen Freund, legte er ihnen besonders an das Herz. General Gallardo erzählte mir, daß Maximilian krank und sehr blaß aussah, er litt an der Ruhr. Er trug noch die Unisorm, in der er sich ergeben hatte, die blaue Tunika mit goldenen Knöpsen, auf denen der mexikanische Abler graviert war, blaue Beinkleider mit goldenen Streisen und hohe Wellingtonstiesel. Beim Abschiede drücke er ihnen herzlich die Hand. Seine ruhige Würde hatte einen tiesen Eindruck auf sie gemacht.

Später wurde der Kaiser in das Kloster Las Teresitas überführt, wo er bis zu seinem Tode blieb; die Generale Wejia und Miramon wurden in demselben Kloster gesangen gehalten. Am 4. Juni 1867 um 10 Uhr morgens sollten sie alle drei vor ein von Escobedo einberusenes Kriegsegericht gestellt werden, das in Queretaro im Teatro de Yturbide seine Sitzungen hielt; einer der Richter wurde später mexikanischer Botschafter in Washington.

Maximilian lehnte es ab personlich zu erscheinen; er hatte mit seiner Berteidigung ben Lizentiaten Mariano Rivia Balacio und andere bedeutende mexikanische Rechtsgelehrte betraut, die alles für ihn taten, was in ihren Kräften ftand. Man fagt, Maximilian fuchte in ben leidensvollen Tagen, während die Sitzung stattfand, Troft, indem er fich in die Geschichte Karls I. von England vertiefte. Der Raiser, Mejia und Miramon wurden bes Landesverrates, ber Freibeuterei und der Berantwortlichkeit für den berhängnisvollen Erlaß vom 3. Oftober, bem fo viele Merifaner zum Opfer gefallen waren, angeklagt. Das Kriegsgericht fprach fie schuldig, und bas Todesurteil follte am nächsten Tage vollzogen werben. Auf die bringenden Borftellungen bes preußischen Gesandten Baron Magnus murbe aber bie Bollftredung noch um brei Tage hinausgeschoben. Benige glaubten baran, daß der furchtbare Urteilsspruch überhaupt in Kraft treten würde; schon vor Maximilians Gefangennahme hatten die herrscher Englands und Frantreichs die Regierung ber Bereinigten Staaten ersucht, hilfreich einzuschreiten, und jett erwarteten alle Freunde bes Raifers bestimmt bas Eingreifen Europas und Amerikas. Auf alle biesbezüglichen Borftellungen erwiderte

Juarez nur, daß man den Gesetzen ihren Lauf sassen müsse; die gerechte Erfüllung entscheide nicht nur über Leben oder Tod eines einzelnen, sondern über die Bohlsahrt eines Staates. Niemals wurde von hohen Häuptern glänzendere Bürgschaft für das fünftige Berhalten eines Berurteilten geleistet. Baron Magnus schrieb an den Minister Don Sebastian Lerdo de Tejada: "Ich slehe Sie um der Menschlichseit und um Gotteswillen an, schonen Sie des Fürsten Leben, ich wiederhole es Ihnen, mein Herr, Seine Majestät der König von Preußen und alle mit dem Fürsten verwandten Monarchen Europas, sein Bruder, der Kaiser von Österreich, seine Kusine, die Königin von Großbritannien, sein Schwager, der König von Belgien, seine Kusine, die Königin von Spanien, sowie die Könige von Italien und Schweden werden sicherlich bereitwillig jede Bürgschaft übernehmen, daß keiner der Gesangenen je wieder mezikanisches Gebiet betritt." Aber alle Borstellungen waren erfolglos.

Man wird des Raisers Tod nicht auf einen Racheaft Juarez' zurückführen, er persönlich verlangte nicht danach, aber die kaltblütige Hinopferung
so vieler tapferer Helden infolge des Erlasses vom 3. Oktober hatte unter
den Republikanern eine so tiefe Erregung hervorgerusen, daß man im Falle
einer Befreiung des Kaisers sowohl ihn selbst, wie die Regierung kaum vor
der But des Bolkes hätte retten können. Der Fall steht in der Geschichte
vielleicht einzig in seiner Art da; Kaiser und Könige, in innigsten Beziehungen zu dem hohen Gesangenen verwandten sich durch ihre Gesandten
aufs dringendste für seine Rettung. Und an wen richteten sie die Gesuche?
An den Bürger Benito Juarez, "an den Mann im schwarzen Rocke", den
unbeugsamen, willensstarken Mann, der in der harten Schule der Not
Selbstvertrauen und Wut gelernt hatte, — an den einst so alleinstehenden
verwaisten Indianerknaben, der glücklich war, eine Schlafstelle hinter dem
Ladentische seines Brotherrn zu finden.

Jett, nach 40 Jahren erscheint das Urteil vielleicht hart. Nach allem, was man über Maximilians Charafter weiß, hätte man ihm ohne Gesahr gestatten können, das Land zu verlassen; aber man muß auch Juarez, dem die letzte Entscheidung zustand, in Erwägung der damals obwaltenden Zustände, Gerechtigkeit widersahren lassen. Seit Generationen hatten Usurpatoren es als Sport betrachtet, die Herrschaft in Mexiko an sich zu reißen. Wenn auch von dem entthronten Kaiser nichts zu befürchten gewesen wäre, so blieb die Gesahr für Bedrohung der Freiheit doch bestehen. Un Beispielen sehlte es nicht. Pturbide war nicht vergessen; in neuester

Beit hatte der aus Neapel vertriebene Exfönig beider Sizilien in Rom eine Regierung gebildet, die von Spanien anerkannt wurde. Außerdem kannte niemand so gut wie Juarez die Gesahr für den Staat, die in fortgesetzten Anarchie lag. Er durste nicht in dem reisslich erwogenen Entschlusse schwankend werden, es war seine Pflicht sest volleiben, und daß er den Bollzug des Urteils hinausschob, geschah nur, um nicht unziemlicher Hast beschuldigt zu werden; das Urteil wurde am 19. Juni vollstreckt. Als für Maximilian die Sonne zum letztenmale unterging, saß er in seiner kleinen Zelle am Schreibtische und versaßte die hier mitgeteilten Briese, die uns einen Einblick in sein Inneres gestatten.

Mur 35 Jahre hatte fein Leben gewährt. Wie viel bitteres Leib mußte er erfahren! Betrug und Berrat, Enttäuschungen schwerfter Art hatte er zu überwinden und zulett traf ihn noch ber tiefe Schmerz über bie Erfrankung seiner heißgeliebten Gattin. Ihm blieb nichts, was ihn an bas Leben feffelte, auch die Beimfehr in fein Baterland mare für ihn mit den peinvollsten Erinnerungen verknüpft gewesen; überall hatten Diferfolge ibn begleitet, er hinterließ feinen Erben, ber mehr vom Glud begunftigt, feinen Namen zu neuen Ehren hatte bringen konnen. Mit feinem Gott allein hielt er in den einsamen Nachtstunden die letzte Abrechnung. Alles Unentschiedene, Schwankende war jest abgestreift und die eble, würdevolle Rube, mit der er dem Tode ins Auge fah, machte auf alle, die ihm in den letten Augenbliden nabe waren, einen unauslöschlichen Gindruck. Um halb 4 erhob Maximilian fich und fleibete fich forgfältig an; um 5 Uhr wohnte er mit den beiden Generalen Miramon und Mejia der letten Meffe bei. Gine Stunde fpater trat Sauptmann Gongaleg in feine Belle; ehe er aber noch ein Wort geäußert hatte, fagte ber Raifer: "Ich bin bereit!" und trat in ben Korribor, wo ihn feine Diener weinend umringten und ihm die Sand jum Abschied füßten. "Faßt euch", fagte er, "ihr feht, ich bin ruhig. Dein Tod ift Gottes Wille, bagegen find wir machtlos!" Dann ging er in bie Bellen ber beiben Generale, umarmte fie und fagte ihnen Lebewohl. Gine ftarte Estorte geleitete barauf ben traurigen, fleinen Bug in die von ftrahlendem Sonnenscheine erfüllten Straßen. "Bas für ein herrlicher Tag! ich habe mir immer gewünscht an einem folchen zu fterben!" bemerkte ber Raifer und atmete tief die erfrischende Morgenluft ein. Mietstutschen führten fie zu ber kleinen Unhöhe am Fuße ber Abhange bes Cerro be las Campanas, man nennt fie "Berg ber Gloden." Sier, gang nabe ber Stelle, wo Maximilian fich ergeben hatte, follte bas Urteil vollftredt werben.



Marschall Bazaine

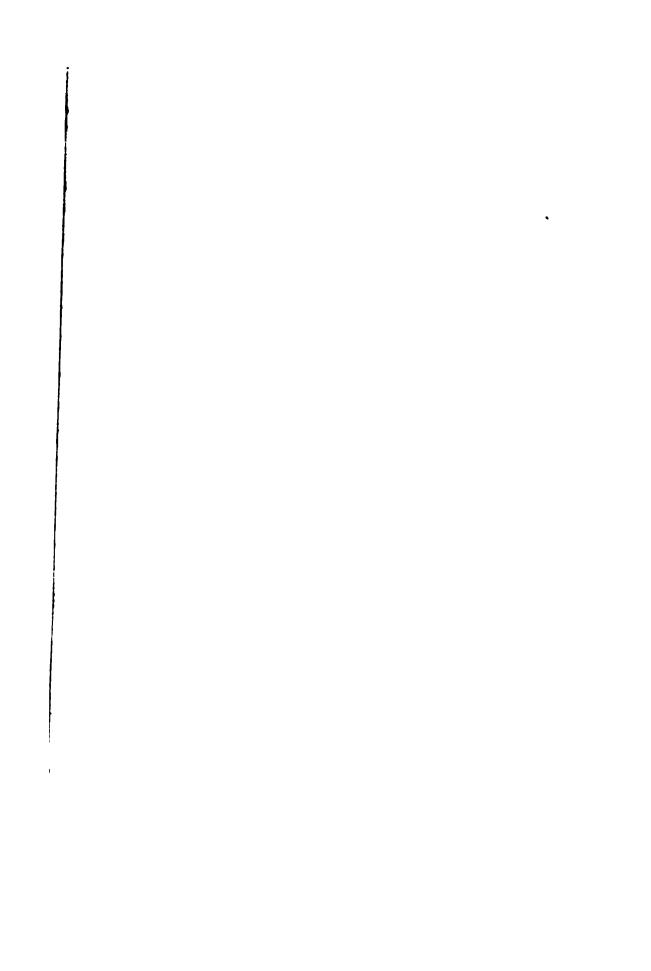

Truppen ichloffen bon brei Seiten einen vieredigen Blat ein. Die Berurteilten gingen mit festen Schritten zu einer Ziegelmauer, gegen die fie fich lehnen follten. Maximilian verweigerte es, fich die Augen verbinden ju laffen, er wollte frei bem Tobe ins Antlig schauen. Man wies bem Raifer ben Blat in ber Mitte an; er zögerte einen Augenblick, bann wandte er fich zu Miramon und fagte: "Ein tapferer Solbat muß auch im letten Angenblid noch von feinem Monarchen geehrt werben, erlauben Sie, daß ich Ihnen ben Chrenplat einräume." Gine große Boltsmenge hatte fich ein= gefunden, die feierliche Stille wurde nur durch bas Schluchzen der Frauen unterbrochen. Miramon erhob Ginfpruch gegen bie Antlage bes Landesverrates. "Ich war niemals ein Berräter, und ich verlange, daß meine und meiner Rinder Ehre nicht durch diese falsche Anschuldigung befleckt wird." "Es lebe Mexito! Es lebe ber Raifer!" Hochaufgerichtet erwartete er bie töbliche Rugel. Mejia, kaltblütig wie immer, schaute sich mit stoischem Gleichmute um. Maximilian richtete eine turze, zundende Ansprache an bas Bolt: "Mexitaner, Leute meines Ranges und meiner Berkunft find von Gott bagu bestimmt, entweder Bohltater bes Bolfes zu werden oder als Märtyrer zu fterben. Durch ben Willen eines großen Teils von euch hierher berufen, kam ich mit der Absicht zu euch, für das Wohl des Landes zu forgen. Nicht ehrgeizige Bunfche lockten mich hierher, mich befeelte bas innigfte Berlangen meinem neuen Beimatlande Gutes zu erweisen, und auch meinen Solbaten, benen ich noch vor meinem Tobe für alle mir bargebrachten Opfer bante. Megitaner, mag mein Blut bas lette fein, bas für bas Bohl des Landes vergoffen wird; follte diefer aber noch mehr erfordern, fo foll das Blut eurer Sohne nur für Ebles, Großes hingegeben werben, niemals um bes Berrates willen. Es lebe die Unabhängigfeit! Es lebe Merifo!" Der Raifer trat einen Schritt vor, ber tommandierende Offizier rief ihm qu: "Utras!" (zurud!) Maximilian sagte ruhig, er wollte nur jedem ber Leute jum Andenken eine Goldunge (20 Befos) geben; bann bat er fie, nicht auf bas Geficht, sondern auf das Berg zu zielen, damit seine Mutter ihn noch erkennen könnte, wenn seine sterblichen Überreste nach Ofterreich gebracht würden. Er freuzte die Sande auf der Bruft und fah fest die Soldaten an. Leichte blaue Rauchwölfchen ftiegen in die Luft empor, fünf Schuffe maren gefallen, ber Raifer lag auf ber rechten Seite. Die Rugeln hatten ihn töblich getroffen, aber er bewegte fich noch leicht; ber tommandierende Offizier legte ihn auf ben Ruden und ftieß ihm fein Schwert in bas Berg. Die Leichen ber beiben Generale wurden ihren Berwandten übergeben; Maximilians irbifche Sulle wurde in dem Alosier San Teresia eindalsamiert, dis sie mach manchen Schwierigkeiten ühre letzte Nahestätte in der Arzona der Napuginerkirche in Wien sand.

An dem Morgen vor seinem Tode jchrieb Mazimilian solgemben würdevollen Brief an Inarez:

"Duereturn, ben 19. Juni 1867.

Senor Don Benito Junes!

Angesichts des Todes, den ich erleide, weil ich versuchte, durch neue politische Institutionen die blutigen Bürgerkriege zu beenden, die so viele Jahre lang das unglückliche Land verheerten, — bekenne ich, daß ich mein Leben mit Freuden opsere, wenn ich dadurch etwas zu dem sriedlichen Gedeihen meines neuen Heimallandes beitrage. Sest dadon durchdrungen, daß auf einem blutgetänkten, durch die heftigsten Erschütterungen dewegten Boden kein sesten Buu ausgerichtet werden kann, slehe ich Sie seierlichst und mit der in meiner Lage selbstwerständlichen Ausrichtigkeit an, daß Sie mit derselben Ausdauer, mit der Sie Ihre jeht siegreiche Sache sührten — einer Ausdauer, die ich in glücklicheren Tagen voll Bewunderung anerkannte und schähre —, sich nun der ehleren Ausgabe widmen möchten, Frieden zu stisten und dadurch einen seiten, dauernden Grund zu dem späteren Gedeihen des Stantes zu schaffen.

Maximiliano."

Auch seine Abvosaten vergaß er nicht, die zwar nicht seine Freisprechung erlangen konnten, aber alles aufgeboten hatten, die Reinheit seiner Absichten klarzulegen.

> "Im Capuchinas Gefängniffe, Queretaro, ben 18. Juni 1867.

Mein lieber Riva Palacio!

Die Ausbauer und Energie, mit der Sie, wie man mir sagte, in San Luis Botosi meine Berteidigung geführt haben, die Anstrengungen, die Ihnen diese Ausgabe bei Ihrem Alter und Ihrer zarten Gesundheit brachten, verzanlassen mich, Ihnen meinen aufrichtigsten Dank für Ihre treuen Dienste auszusprechen, die mir ewig unvergestlich bleiben werden. Gern hätte ich Ihnen mündlich gesagt, wie dankbar und zugetan ich Ihnen bin, und Ihnen die Bitte ans Herz gelegt, in Ihren Gebeten zu gedenken Ihres Ihnen wohlgeneigten Freundes

Der letzte kurze, unendlich traurige Brief war an seine geliebte Charlotte gerichtet. "Dueretaro, ben 18. Juni 1867.

Meine teure, inniggeliebte Charlotte!

Wenn Gott es will, daß Du wieder gesund wirst und diese Zeilen sesen kannst, wirst Du ersahren, wie grausam mich das Geschick seit Deiner Abreise nach Europa versolgt hat. Meine Hoffnungen sind durch so viele unerwartete Ereignisse und bittere Enttäuschungen vernichtet, — so daß der Tod sür mich mehr eine Erlösung, als ein schwerer Kamps ist. Ich salle ruhmvoll wie ein tapferer Soldat, wie ein König, zwar besiegt, aber mit unbesleckter Ehre. Wenn Deine Leiden zu groß sind, wird Gott Dich daso mit mir vereinen, und ich will seine Hand segnen, die so schwer auf uns geruht hat. Lebewohl, sebewohl!

Dem beklagenswerten Kaiser, der diese herzbewegenden Worte an seine geisteskranke Gemahlin richtete, hatte sich am letzten Morgen Mexiko noch einmal im Glanze seiner Schönheit, seines Reichtums gezeigt. Die Sonnenstrahlen beleuchteten die goldenen Kuppeln; sie spielten auf den purpurnen und blauen, den gelben und orangefarbenen Dachziegeln aus Puebla, die viele Kirchen in Queretaro schmücken, — eine traurige Erinnerung an den verhängnisvollen Kampf bei jener Stadt. Die zweite Maisernte war noch nicht geschnitten, noch hatte die Sommerhitze das Grün nicht gebräunt. Überall schaute er blühendes Leben, reiche Fülle im Angesichte des nahen Todes.

Drei kleine Kreuze bezeichneten die Stelle, wo der Kaiser aus sernem Lande sein Leben aushauchte. Dreißig Jahre später ließ Kaiser Franz Joseph zum Andenken daran dort eine unscheindare Kapelle errichten, und im April 1901 entsandte er den Prinzen Khevenhüller und den Fürsten Fürstenberg, um die Kapelle seierlich zu weihen. Als General Diaz davon hörte, erwies er den Abgesandten des Kaisers alle möglichen Ehren; er ließ sie durch seinen eigenen Sonderzug von Bera Eruz abholen und ehrte so auch das Andenken seines kaiserlichen Gegners und Borgängers in der Regierung des Landes.

### Biergebntes Rapitel

# Die Übergabe von Merito.

Der Kaiser war seit zwei Tagen tot, die republikanische Regierung anerkannt die einzige im Lande, — und noch immer war die Übergabe von Mexiko nicht erfolgt. Als Ursache dieser Berzögerung kann man nur annehmen, daß viele in der Stadt, die sich zuzeiten der Not verräterisch von der Republik losgesagt, seht guten Grund hatten, die Folgen ihres Tuns zu fürchten. Sie wollten noch vor der Übergabe alles daran sehen, für sich so günstige Bedingungen als möglich zu erwirken. Aber General Diaz war entschlossen, einzig und allein auf bedingungslose Übergabe einzugehen; er wußte, daß diese erfolgen mußte, unterließ es daher auch durch einen Sturm unnüh Menschenleben zu opfern. Er schreibt: "Aus den mir häusig von Kommandeuren gemachten Borschlägen, die mir die Einnahme von Mexiko erleichtern sollten, erkannte ich die in der Stadt herrschende vollständige Demoralisation."

Über eine Unterredung mit General Tomas D'Horan während ber ersten Zeit ber Belagerung, schreibt Diag:

"D'Horán erbot sich, mir die Stadt zugleich mit Marquez und den anderen Offizieren zu überliesern mit der einzigen Bedingung, ihm durch einen sicheren Geleitschein die Flucht aus dem Lande zu ermöglichen. Der Geleitschein für den Elenden war ein geringer Preis für ein so hohes Angebot, aber ich wollte keine Übergabe unter Bedingungen, die Anlaß zu künstigen, für die Republik wenig ehrenvollen Erörterungen hätten geben können.

"Bedingungslose Übergabe" war Diaz' einzige Antwort; dieselbe erhielt auch General Don Ramon Tavera, den Marquez absandte mit dem Angebote, die Stadt unter noch nicht genannten Bedingungen übergeben zu wollen, natürlich hätte die erste wohl seine eigene Sicherheit betroffen. Diaz schreidt: "Der Mangel an Lebensmitteln gestaltete die Lage in der Stadt immer schwieriger; während dort die Truppenzahl sich stetig ver-

ringerte, nahm sie bei mir ansehnlich zu, benn ich erhielt täglich Berstärkungen aus Queretaro, so daß ich nach Beendigung der Belagerung über 28 000 Mann Heerschau halten konnte."

Marquez verschwand plöglich ganz heimlich aus der Stadt und entzog sich so der Rache des durch seine verübten Grausamkeiten gegen ihn aufgereizten Bolkes. Wunderbar ist es, daß er unerkannt davonkam, da eine häßliche Narbe quer über sein Gesicht ging und die Verkleidung erschwerte. Er entsloh nach Havanna und blieb fortan unschädlich.

Auch burch Bermittlung des amerikanischen Generalkonfuls versuchte man Diaz für eine Übergabe unter gewiffen Bedingungen zu gewinnen. General Diaz schreibt darüber:

"An dem Tage nach meiner Unterredung mit ihm sandte mir General Don Ramón Tavera Herrn Marcos Otterbourg, den Generalkonsul der Bereinigten Staaten, der mir Taveras Anerdieten nochmals vortragen sollte. Ich empfing Herrn Otterbourg selbst in Chapultepec, sagte ihm ader, ich riete ihm gar nicht aus dem Wagen zu steigen, seine Vorschläge wären für mich unannehmbar, ich bereitete soeben eine Attacke auf die Stadt vor und könnte ihm nur fünf Minuten zu schleuniger Absahrt lassen; falls sein Wagen nach Verlauf dieser Zeit noch hier wäre, würde mein Geschützseuer ihn tressen. Ich wartete aber, die er hinter die Statue Karls IV. und in Sichersheit war, ehe ich Besehl gab, das Feuer zu eröffnen und ehe ich die Kolonnen vorrücken ließ." Wie General Diaz es vermutet, genügte das erste Anzeichen der bevorstehenden Erstürmung, um die Übergabe herbeizuführen.

"Der Wachtposten aus Chapultepec melbete mir, daß von einem der Türme der Kathedrase eine weiße Flagge wehte. Sosort ließ ich das Schießen einstellen, jetzt erschienen gleiche Fahnen auf allen Verschanzungen rundum. Ein Wagen, der auch die weiße Flagge trug, näherte sich uns. Die Generale Miguel Peña, Diaz de sa Vega, Palasoz und ein vierter, dessen Namen ich vergessen habe, saßen darin; im Namen des Generals Tavera sollten sie mir die Stadt zur Versügung stellen; von Marquez hatten sie seit dem Tage vorher nichts gehört oder gesehen. Ich sandte ihnen General Alatorre mit der Weisung entgegen, nichts als bedingungsslose ülbergabe anzunehmen. Die Abgeordneten setzen die Bestimmungen sür die Übergabe auf, General Tavera und ich bestätigten sie noch an demsselben Tage. Ich meldete General Tavera durch seine Generale, daß ich mit Tagesandruch von der Stadt Besitz ergreisen würde, dis dahin behielte er das Kommando und volle Verantwortung für die Sicherheit und Uns

antastbarfeit alles Eigentums in ber Stadt. hier folgen die Rapitulationsbedingungen:

"Der Brigabegeneral der republikanischen Armee, Bürger Don Ignatio R. Alatorre ist durch den kommandierenden General der aktiven Armee, Bürger Porsirio Diaz, dazu ernannt die Bestimmungen für die Übergabe der Stadt Mexiko mit den durch den General Don Ramón Tavera dazu ernannten und ermächtigten Generalen der kaiserlichen Armee, Don Miguel Peña, Don Carlos Palasor und Don Manuel Diaz de la Bega in aller Form sestzusehen. Sie lauten:

- 1. Die Feindseligkeiten find einzustellen bis nach erfolgter Ratifikation dieses Bertrages.
- 2. Der Bürger, General Diaz, verbürgt fich, Leben, Gigentum und Freiheit ber friedlichen Bewohner ber Stadt zu schützen.
- 3. General Tavera hat eine aus drei Mitgliedern bestehende Deputation zu ernennen, die die Stadt General Diaz übergeben sollen, und zwar: einen Beamten des Schahamts für sein Departement, einen General für die kaiser-lichen Truppen und einen Artilleriekommandeur für die Kriegsvorräte. Der General bleibt Chef des Stades. Gine gleich große Abordnung soll durch den Bürger, General Diaz ernannt werden, um die bezüglichen Deputierten zu empfangen.
- 4. Die kaiserlichen nationalen Truppen sollen ihre Stellungen verlassen, sich in der Stadt versammeln und sich zur Unterwerfung bereit halten. Schenets Truppen sollen in San Pedro und San Padlo, die andern im Palaste untersgebracht werden. Die Generale, Kommandeure und anderen Offiziere behalten ihre Degen und begeben sich zu der ihnen vom Kommandierenden General bestimmten Beit nach den ihnen angewiesenen Orten; dort verbleiben sie, dis sie durch General Diaz Instruktionen über ihre fernere Berwendung erhalten.

Obige Bestimmungen follen zu ber festgesethen Stunde in Kraft treten, gemäß ber Ratifitation bieses Bertrages, von bem zwei Abschriften anzusertigen find.

Chapultepec, ben 20. Juni 1867.

#### (Unterschriften)

3. R. Alatorre. Miguel Bena. Carlos Balafox. M. D. de la Bega. Den Bertrag genehmigt: Porfirio Diaz. Ramon Tabera.

Wie sorgältig und wohlüberlegt General Diaz stets seine militärischen Pflichten erfüllte, beweisen auch folgende Aufzeichnungen: "Ich behielt mir die Besetzung der Stadt für den Tag nach Unterzeichnung der Kapitulation vor. Um Plünderung und Beschlagnahme der noch vorhandenen Kriegsvorräte zu hindern, bestimmte ich, daß alle Militär- und Zivilwachen auf

ihren Posten bleiben sollten, bis von mir dazu ermächtigte Leute sie abslösten. Ich bildete aus den Bataillonen der Dazacareiter, die ich als besonders zuverlässig kannte, eine Polizeitruppe. Nach einem Stadtplane bezeichnete ich Plätze, die sie besetzen mußten, Patrouillen wurden ausgesandt, so daß nicht ein einziges Haus unbeobachtet blieb. Noch ein anderes Dazacaer Bataillon und die Schwadron Juarez wurden in der Stadt versteilt, um jeden etwaigen Aufruhr sosort zu unterdrücken. Erst nachdem diese Anordnungen befriedigend in die Wege geleitet waren, ließ ich Truppen einrücken."

So vollzog sich am 21. Juni 1867 ohne jede Störung, ohne Blutsvergießen die Einnahme von Mexiko; alle Militärs und Zivilbeamten, alle Bewohner, die sich an der Berteidigung beteiligt hatten, wurden zu Gesfangenen gemacht.

"Alls weitere Borfichtsmaßregel ordnete ich an, daß der Belagerungs= ring vollständig geschloffen bleiben follte und niemand ohne einen fchrift= lichen Erlaubnisschein aus bem Sauptquartier die Stadt betreten ober berlaffen burfte. Die Raiferlichen in ben entfernteren Stellungen warteten nicht, wie ich es angeordnet hatte, ab, bis meine Solbaten fie ablöften, fondern fie warfen ihre Baffen und Munitionsvorräte fort und versteckten fich. Die einzigen Gefangenen, die in den ersten Stunden nach ber Befetung ber Stadt fich ergaben, waren General Tavera und einige Offiziere und Mannichaften. Darauf erließ ich eine Broflamation, in der ich befannt machte, daß alle Generale und andere Offiziere der kaiferlichen Urmee fich als Kriegsgefangene zu ergeben und fich an bestimmten Orten, die ich ihnen bem Range gemäß als zeitweilige Gefängniffe anwies, einzufinden hatten; eine Umgehung bes Befehls zoge schwere Bestrafung nach sich. Ahnliche Aufforderungen ftellte ich an alle Minister, Rate und Departementschefs der kaiferlichen Berwaltung; ich gestattete ihnen eine Frift von 24 Stunden. Mis die Frift verftrichen war, hatten nur wenige dem Befehle Folge geleiftet. Darauf fandte ich Truppenabteilungen aus, die in ber Stadt alle, die fich dieser Proflamation widersest hatten, ausfindig machen und verhaften sollten. Einer ber erften, ber in feinem Schlupfwinkel entbedt murbe, mar General Don Santiago Bibaurri, Chef bes taiferlichen Rabinetts und im Falle bes Tobes von Maximilian, Mitglied ber Regentschaft; mit Marquez hatte er Queretaro verlassen und ihm in Mexiko als fein Chefadjutant bis zum Ende ber Belagerung zur Seite geftanden. Früher im Dienste ber Republit, hatte er im Augenblicke höchster Not sein Baterland treulos verraten, indem

er eine Truppe Kaiserlicher in Monterren gegen ben Prafibenten Juareg führte, ber mit seiner Estorte allein biese Stadt verteidigte.\*)

"Als mir seine Berhaftung gemeldet wurde, befahl ich, ihm die Waffen abzunehmen und ihn nach erfolgter Feststellung seiner Persönlichkeit sosort erschießen zu lassen. Diese strenge Bestrasung hatte er sich durch seine Widersehung gegen die in der Proklamation verkündeten Besehle, wie auch durch seinen Anteil an der Berlängerung des Krieges zugezogen, sie sollte allen, die meinen Besehlen nicht gehorchten, als warnendes Beispiel dienen. Ich gewährte den Gesangenen noch eine Bedenkzeit von zwölf Stunden und ordnete an, daß die Polizeitruppen so lange ihre Nachsorschungen einstellen sollten.

"Diese Waßregel und das an Bidaurri aufgestellte Beispiel genügten, benn jetzt ergaben sich alle Kommandeure der Armee und die höchsten Beamten der Zivilverwaltung ohne weitere Schwierigkeiten. Nur Marquez und D'Horân sehlten, aber letzterer wurde verhaftet, als Juarez in Mexiko eingezogen war. In Anerkennung der mir durch Baron Chismadia erwiesenen Liebens-würdigkeiten und seiner rücksichtsvollen Behandlung während meiner Gesangenschaft in Puebla, gestattete ich Prinz Khevenhüller, seine Wassen und den Oberbesehl über die österreichischen Truppen noch drei Tage zu behalten. Sie mußten sich auf Ehrenwort verpslichten, die ihnen im Nationalpalaste angewiesenen Quartiere nicht zu verlassen; nach einigen Tagen ordnete ich an, daß der Prinz die Wassen und Pferde ablieserte, und ich verhalf ihm zu geeigneten Transportmitteln dis Bera Cruz, wo er sich nach Europa einschisster."

Dreißig Jahre später, als Prinz Khevenhüller die zum Andenken Maximilians erbaute Kapelle einweihte, weilte er als Gast bei dem Präsisdenten Diaz.

"Hauptmann Schenet, bem Kommandeur von etwa 200 Europäern, war Quartier in bem Kloster San Pebro und San Pablo angewiesen;

<sup>\*)</sup> Bidaurri spielte eine hervorragende Rolle in dem politischen Leben in Mexito, 1855 wurde er als Kandidat für die Präsidentschaft ausgestellt. Man hielt ihn für einen treuen Anhänger der Republit; im Resormkriege kampste er süx Juarez gegen die Reaktionären und brachte General Miramon bei Ahuluco eine schwere Riederlage bei. Während er republikanischer Gouverneur von San Luis Potosi war, ging er zu Maximilian über, und sein Berrat wurde doppelt gesährlich, weil er in der Rähe des Sthes der konstitutionellen Regierung blieb. Wenn Juarez und seine Minister sich aus ihrer sehr gesährvollen Lage nicht durch die Flucht hätten retten können, wäre die Republik verloren gewesen.

auch er wurde nach Ablieferung der Waffen unter denselben Bedingungen wie Prinz Khevenhüller nach Bera Cruz transportiert und letzterer gestattete ihm und seinen Leuten die Übersahrt auf dem Schiffe "La Novara"."

Nachdem Diaz als kommandierender General feine Pflicht getan hatte. widmete er sich eifrig der Erledigung ungezählter Aufgaben, die nach dem langen Kriege ber Lösung harrten. Die Finangen bes Landes waren in schlechtester Berfassung. Für die Berwaltung mußten neue Kräfte gesucht werben. Nach Maximilians Tobe lagen vier Wochen lang fast 100000 Mann in der Umgebung der Hauptstadt im Quartier, denen man feit Monaten feinen Sold gezahlt hatte. Bu jener Zeit bestand bie Armee aus etwa 200 000 Mann; heutzutage, obwohl die Bevölferung und der Berfehr in Merifo bedeutend gestiegen sind, unterhält Diaz nur ein stehendes Beer von 30000 Mann. Als erfte Pflicht betrachtete Diag es, jeder Berbindlichkeit zur bestimmten Zeit gerecht zu werben. Seine in Dagaca und anderen Oftstaaten reichlich bewiesenen hohen Gaben als Berwaltungsbeamter und Finangmann wandte er mit bedeutenbem Erfolge an. Seine befannte Lauterfeit und Rechtschaffenheit bewog reiche Mexikaner und sogar bort lebende Ausländer, ihm auf fein bloges Wort Geld vorzuftrecken, damit er die Soldaten auszahlen und nach Saufe schicken konnte. Er fagt:

"Bährend der Belagerung von Mexiko gelang es mir, nicht nur meinen Truppen pünftlich ben Sold zu verabfolgen, fondern auch in bem unter meinem Befehle ftebenben Gebiete alle fonftigen Bablungen zu leiften, ich behielt fogar noch einen kleinen Überschuß. Meine zu bem Zwecke verwandten Ginfünfte bestanden aus ben gewöhnlichen Staatssteuern und einigen besonderen, die ich sowohl solchen Bewohnern der Hauptstadt auferlegte, beren Befit außerhalb ber Grenzen Mexitos lag, als auch benen, die fich durch ihr Übertreten zu Maximilian bloggestellt hatten und durch Konfiskation ihrer Güter bafür geftraft werben follten. - Bei verschiebenen ausländischen Raufleuten, besonders bei Bürgern ber Bereinigten Staaten, machte ich außerbem burch Bermittlung ihres Generalfonfuls zwei bebeutenbe Anleihen, die eine von 50000 Dollars auf meinen personlichen Kredit, die andere bon 200000 Dollars auf Grund meiner Befetung ber Sauptftadt; beibe Unleihen wurden guruderstattet, ehe Brafibent Juarez bort eintraf. -Trop aller Fährniffe im Feldzuge, trop bes häufigen Wechsels ber betreffenden Beamten tonnte ich über alle mir anvertrauten Gelber genau Buch führen laffen. Die Rechnungslegung begann mit bem von Dberft

Bisoso am 1. Oktober 1865 bei Tulcingo erbeuteten Gelbe und schloß bei ber Wiebereinsehung ber Bundesregierung in Mexiko am 15. Juli 1867."

Nun änderten sich die Berhältnisse; nicht nur Unterofsizieren und Gemeinen wurde der Sold gezahlt, sondern auch die seit vielen Jahren unterbliebenen Gehaltszahlungen an die Offiziere wurden geregelt; noch mehr — am Ende von Diaz' erster Amtsperiode hatte er begonnen, die "aleances", die den mexikanischen Offizieren versprochenen Bergütungen auszuzahlen. Mit der Zeit sind alle diese Schulden abgelöst, alle "aleances" bezahlt, nur ein Offizier — der Präsident der Republik — hat auf die ihm zu zahlende Bergütung, die jetzt viele tausend Dollars betragen würde, verzichtet.

Ungeheures Auffehen erregte es, daß General Diaz, die Hoffnung des Landes, seine Entlassung einreichte, nachdem er durch die Wiedereroberung Mexikos für die Republik seinen vielen Ruhmestaten die Krone aufgesetzt hatte. Sein Gesuch lautete:

"Der fommandierende General ber republikanischen Oftarmee.

#### Un ben Kriegsminifter.

Der glorreiche Krieg unseres Boltes gegen die Intervention eines auswärtigen Feindes ist nach sechsjährigen Kämpsen zu einem glücklichen Abschlusse gebracht, die Hauptstadt ist durch die Armee, die ich die Ehre habe zu besehligen, erobert — wie ich es Ihnen heute schon durch ein Telegramm gemeldet — und ich habe meine erste Pflicht erfüllt, indem ich diese Stadt der hohen konstitutionellen Regierung der Republik zur Berfügung stelle. — Nun erfülle ich meine zweite Pflicht, durch die Anzeige, daß ich in aller Form mein Amt als kommandierender General der Ostarmee niederlege, mit Rücksicht daraus, daß diese Stellung und die damit verdundene mir gewährte große Machtvollskommenheit weiterhin nicht mehr vonnöten sein wird. Ich sage dem Präsidenten und seinem Minister meinen ergebensten Dank sür das mir bewiesene, mich ehrende Bertrauen und bitte meinen Rachsolger als Kommandeur der Truppen zu ernennen.

Geftatten Sie mir die Berficherung meiner tiefften, ehrfurchtsbollften Hochachtung. "Es leben die Unabhängigkeit und die Freiheit!

(Unterfdrift) Borfirio Diag."

Tacubana, ben 21. Juni 1867.

Dieser Entschluß traf alle Beteiligten wie ein Donnerschlag. Juarez vermied es, eine bestimmte Antwort vor seiner Rückfehr nach Mexiko zu geben; als er nach etwa einem Monat in die Stadt einzog, wurde er von Diaz, den Truppen und der übrigen Bevölferung mit stürmischem Jubel begrüßt. Eine der ersten Aufgaben, die der Präsident sich stellte, war die Reorganisation der Armee, und General Diaz ließ sich dazu bewegen, den Oberbesehl über die zweite Division zu übernehmen. Allgemein bekannt war die gegenseitige Hochschätzung, die Juarez und sein jüngerer Freund Diaz für einander empfanden; allein durch manche Ereignisse wurden die guten Beziehungen zwischen beiden getrübt. Den ersten Anlaß dazu gab die Entzlassungen zwischen beiden getrübt. Den ersten Anlaß dazu gab die Entzlassungen den Männern, die Diaz in seinen Diensten als treue und besonders tüchtige Beamte schätzen gelernt hatte. Diaz kam aus Tochuacan, wo er mit seiner Division stand, nach Mexiko, um mit dem Präsidenten deshalb Rücksprache zu nehmen. Juarez nannte seine Gründe für die Entlassungen, Iehnte es aber ab, seine Entscheidung zurückzunehmen; das Berhältnis blieb aesbannt.

Bährend er die Hauptstadt belagerte, und tausend Sorgen auf ihm lasteten, tat General Diaz — vielseitig wie er war — einen Schritt, der auch seine nächsten Freunde aufs höchste überraschte, im Lager erregte er jubelnde Begeisterung — er verheiratete sich. Die Braut hieß Delsina Ortega y Reyes, und die Hochzeit wurde in dem Hause seines Kameraden Juan de Baz durch ein großes Ballsest geseiert; die Birtin machte die Frau seines Freundes, jene Senora de Baz, die, wie früher erwähnt, im Austrage der Kaiserlichen Diaz Vorschläge wegen der Übergabe der Stadt überbracht hatte. —

Einige Begebenheiten aus Diaz' Leben mögen hier folgen, die seinen Charafter vortrefflich kennzeichnen, besonders sein entschiedenes, zielbewußtes Borgehen, ohne viel Worte zu machen.

Als die Truppen von Queretaro nach der Hauptstadt marschierten, waren sie nicht wenig erstaunt, an Mauern und Bäumen, Zäunen und Ladentüren folgendes Plakat zu lesen:

Jeder, der etwas im Werte von 25 Cents aufwärts ftiehlt, wird gehängt.

Der Weizen stand noch auf dem Halme, und die Soldaten schnitten sich davon, so viel sie brauchten — als Futter für die Pferde, als Streu für ihr Lager, sogar als Brennmaterial, um das Essen zu kochen. Sold hatten fie nicht erhalten, und fie nahmen nun, mas fie fanden, obne zu bebenfen, wie großen Schaben fie anrichteten. Das emporte General Diag und veranlagte ihn zu obiger Proflamation; zugleich ordnete er aber an, bag bie unter feinem Befehle ftebenben Golbaten alles gu ihrem Unterhalte Notwendige requirieren burften, aber nur gegen Empfangicheine, bie fpater eingelöft werben follten. Auf bem Mariche nach ber Sauptstadt befand fic auch General R- mit etwa 2000 Mann; fie batten mabrend ber Belagerung viele Pferbe verloren, fie aber noch nicht erjegen konnen, jo waren viele Ravalleristen gezwungen, ju Auf ju geben und noch bie Sattel ju tragen, was ihnen bei ber Sitze manche Beschwerbe machte. Daber burchstreiften mehrere Offiziere bas Land, um Bferbe aufzutreiben, mobei fie aber Ding' Berbot, bas fie mehr für einen Scherz ansahen, nicht beachteten. In einer Stadt nicht weit von Merito murbe General R- gemelbet, bag brei feiner Offiziere wegen Bierbebiebstahls erichoffen werben follten. Entruftet fragte ber General, wer bagu ben Befehl gegeben batte. General Diag, fagte man, weil fein Berbot migachtet wurde. "Und wer foll ben Befehl ausführen?" fragte ber General. "Der Jeje politico", war die Antwort. Der Jeje politico ist eine wichtige Personlichkeit, er ist Oberhaupt eines ber Distrikte, in die der Staat gerfällt und besitht etwa die Machtvollkommenheit eines Kriegsgerichtes. Unter feinem Befehl fteben fowohl aktive Soldaten als auch die Rurales. Der Regierung feines Staates ift er fur Aufrechterhaltung ber Ordnung verantwortlich. Da General N- niemals etwas jo Augergewöhnliches erfahren hatte, befahl er feinen Leuten, ben Jefe gefangen zu nehmen und ihn gefeffelt zu ihm zu führen. Bald barauf melbete fich bei ihm ein Mann, ber ben Arm in einer Binbe trug. "Wer find Sie?" fragte ber General. "Ich bin ber Jefe politico und habe bie Befehle bes Generals Diaz auszuführen, unter bem ich als Kommandeur ftand bei Buebla bin ich verwundet. Gegen Ihre 2000 Mann fann ich mit meiner kleinen Truppe nichts ausrichten, ich tomme nur zu Ihnen, um Einspruch zu erheben.

Der General ließ aber ben Jefe als Gefangenen inmitten seiner Soldaten marschieren, so kamen sie nach Guadalupe, wo General Corona schon mit einer großen Truppenmasse stand. General N— erwartete hier der Besehl, sich unverzüglich nach Mexiko zu General Diaz zu begeben. Er ritt ohne Ausenthalt in die Stadt, sand aber zu seinem Erstaunen schon den Jese bei General Diaz; dieser bedankte sich bei dem Jese für die pünktliche Ausssührung seiner Besehle und fragte ihn, welche Strase er General N— für

die Nichtachtung der Proklamation aufzuerlegen wünschte. "Als einzige Strase wünsche ich, daß er sich bei mir entschuldigt", sagte der Jese. "Tun Sie es sofort", besahl Diaz. Sine lange Pause trat ein, und Diaz wiedersholte ernst die vier Worte: "Tun Sie es sofort!" Als der General noch zögerte, schlug Diaz mit der Hand auf den Tisch und rief mit Donnersstimme: "Sosort entschuldigen Sie sich!" General N— diß sich auf die Lippen und stammelte seine Entschuldigung. Mit einigen herzlichen Worten der Anersennung und guten Wünsche für seine baldige Genesung entließ Diaz den Jese; er hatte wieder den Beweis geliefert, daß er sein Unrecht dulbete und selbst gegen seinen General, ohne viele Worte zu machen, scharf vorging.

Eine andere charafteriftische Episode murde fürzlich bei einer patriotischen Gebentfeier in Chapultepec zu Ehren bes Generals Bravo, eines Selben aus dem Unabhängigfeitsfriege, von bem Redner des Tages Son. Alfredo Chavero mit feinem Tatte vorgetragen. Es handelte fich um einen im "Mexikanischen Berald" erschienenen Artikel von Diag über Borgange nach ber Erfturmung von Buebla, ben ich wörtlich anführe: "Die gefangenen Generale baten mich um die Erlaubnis, ihre Angehörigen, bestimmte Geiftliche und Notare fprechen zu burfen, um lettwillige Berfügungen zu treffen. Ich ließ Schreibmaterial, Stempelpapier und alles Mötige in einige Zimmer bringen, in benen jeder von ihnen allein fich mit dem Geiftlichen und dem Notare unterreben konnte; um 3 Uhr nachmittags waren fie mit ber Beichte und ber Auffetung bes letten Willens fertig. Gine halbe Stunde fpater führte ich sie persönlich, nur von meinen Abjutanten begleitet, nach dem bischöflichen Balafte, wo alle Gefangenen vom Oberft bis zum Leutnant abwarts - etwa 500 Offiziere - und auch die Bischöfe, die ebenfalls als Gefangene galten, versammelt waren. Ich erflärte ihnen, daß fie bem Gefete nach der Todesftrafe verfallen wären, aber in Anbetracht der großen Bahl wurde, meiner Meinung nach, die Regierung wohl Gnade üben. Nach Recht und Gefet mußten fie bis gur Entscheidung in ftrenger Saft gehalten werben, aber da ich aus eigener Erfahrung wüßte, wie peinvoll das wäre, wollte ich ihnen diese Qual ersparen, wenn sie sich verpflichteten, sich fofort bei mir zu melben, sobald ich sie durch einen öffentlichen Aufruf dazu auf= forberte. Diefes Zugeständnis machte ich nicht nur, um ihnen Qual zu ersparen, sondern auch, weil ich mit fester Buversicht an ben Sieg der Republik glaubte, - er war felbst bann ficher, wenn fie ihr Berfprechen treulos brechen follten. - Tief bewegt erflärten fich alle bereit, das Dofument

ju unterzeichnen, bas ich ihnen laut vorleien ließ. Beber, ber bie Unterschrift abgegeben hatte, war frei. Einer ber Gefangenen, Oberft Bital Gecamilla, war zurzeit meiner Aucht aus Buebla Jefe politico in Matamoros Jucar gewesen. Als Graf Thun 10000 Dollars Belohnung jeden bot, ber mich - lebend ober tot - ergreifen wurde, versprach Escamilla in übergroßem Eifer noch 1000 Dollars aus feiner eigenen Taiche gugugablen. Run fürchtete er fich wohl, in meiner Gegenwart bas Dokument zu unterzeichnen. Oberft Bisoso, sein Freund und compadre, bat für ihn und wollte mich glauben machen, daß er nicht bier anwesend, sondern irgendwo in der Stadt von ihm verstedt fei. 3ch fannte Escamilla nicht personlich, aber jemand machte mich in bem Augenblid auf ihn aufmertsam. 3ch rief laut Escamilla bei Ramen und fagte ihm und Bifofo, bag Escamilla frei mare, sobald er bas Dolument unterzeichnet hatte, und ich hoffte, er wurde es tun, wenn die Reibe an ihn tame. Escamilla fuchte seine Schuld von fich abzumälgen, indem er fie auf Berleumbungen anderer gurudführte; ich fagte ihm aber, zufällig mare bas bamals von ihm erlaffene Runbichreiben in meine Sande gefommen, ich batte es in meinem Tafchenbuche. Indem ich es ihm überreichte, fügte ich hinzu, ich freute mich darüber, bag ich weber meinen Ropf verloren batte, noch er die barauf gesetzten 1000 Dollars!"

Als ich Diag eines Tages fragte, wann er guerft ben Gebanten faßte, Brafibent zu werben, erwiderte er mir: "Niemals! Oberft zu werben, war einst mein höchster Ehrgeig, die Stellung als Prafident erhielt ich aber, fast ohne es zu wollen, ich wurde binein getrieben' burch die Macht ber Berhaltniffe. Oft wundere ich mich felbst wie es tam." "Und boch find Sie ber Schöpfer bes heutigen Mexito!" fagte ich. "Das burfen Sie nicht fagen," verwies er mich, "ich bin nur einer von vielen bedeutenden Mannern, die an ber Entwicklung bes Staates gearbeitet haben, besonders ift Limantour bervorzuheben. Er ift nie hervorgetreten, er weigerte fich auch die Brafibent= ichaft zu übernehmen, als ich 1904 gurudtreten wollte, aber er ift hochbedeutend als Staatsmann, als Diplomat, als Finangmann, er hat Großes für bas Land getan." Und er fuhr fort noch andere zu rühmen, die ihn bei feiner Arbeit unterftütt haben. — Wer Diag fennt, wird biefe Außerungen nicht migbeuten, sonbern fie fur aufrichtige Wahrheit nehmen, benn ber Rern feines Befens ift Bescheibenheit, vor übertriebenen Lobeserhebungen empfinbet er eine mahre Scheu.

## Fünfzehntes Rapitel.

# Diag wird Präfident.

Diaz hatte Mexiko wiebererobert, und die rot-weiß-grüne Flagge der Republik weht seitdem stolz und unbestritten über der Stadt; die Truppen verehrten in ihm den Nationalhelden, und es erscheint auffallend, daß Diaz sich, da er auf dem Gipfel des Ruhmes stand, ganz von der Öffentlichkeit zurückzog und sich dem einsachen Leben eines Plantagenbesigers in der Nähe seiner Baterstadt hingab. Warum tat er daß? Er war sich seiner Fähigseiten und der Macht, die er im Lande besaß, wohl bewußt, aber er trat als jüngerer zurück, als der ältere Freund die Stellung endlich erreichte, die er lange verdient hatte. Zudem war, wie schon erwähnt, zwischen beiden Männern eine Spannung eingetreten, und während der Jahre 1867 bis 1872 wurde der Bruch vollständig, aber erst als Mißgriffe und Unfähigkeit zur nutsbringenden Leitung der Regierung drohten, das Land in seinen früheren Zustand zurückzubringen, trat Diaz wieder in Tätiakeit.

Zwischen Juarez und Diaz ist es schwer, einen Bergleich zu ziehen, ihre Naturen waren zu verschieden. Gemeinsam besaßen sie die unbesiegbare Liebe für Freiheit und Baterland; für diese heiligen Güter war ihnen kein Opfer zu groß, für sie wagten sie das Leben, erlitten sie willig jahrelang Not und Entbehrung. Ein gemeinsames Ziel, gemeinsame Ideale bewogen sie zu den heißen Kämpsen, die mit dem Reformkriege begannen und erst mit Maximilians Tod ein Ende erreichten. Und niemals wurde es dezweiselt, daß Diaz stets in treuester Ergebenheit dem älteren Freunde zugetan war. Nun hatten sich ihre Ideale verwirklicht, eine konstitutionelle Regierung mit gleichen Rechten für alle war eingesetzt, und wenn auch Diaz als der bedeutendere Staatsmann das Land zu seiner heutigen Größe erhob, darf doch nicht vergessen werden, daß Juarez den Grund legte, auf dem er weiter baute.

Im Auguft 1867 wurde durch eine in aller Form vorgenommene Neuwahl Juarez für die nächsten vier Jahre zum Präsidenten der Republik bestätigt. Seine Berehrer hatten Porsirio Diaz als Gegenkandidaten aufstellen wollen, aber er hatte es abgelehnt in den Kampf zu treten. Juarez begann nun seine dritte Amtsperiode, aber die erste mit unbeschränkter Machtvollkommenheit. Er war jetzt 62 Jahre alt; in Sturm und Not hatte er, der Besreier des Landes, unentwegt, selsensest den Glauben an den Sieg der Republikaner aufrecht erhalten. Wie ein Held übernahm der alte Zapotecindianer, trotz aller überstandenen geistigen und körperlichen Anstrengungen mit ungebeugtem Mut, die schwere Aufgabe sein Land aus Not und Elend zu Ordnung und friedlichem Gedeihen zu führen, — eine Aufgabe, die höchste Anspannung der Kräfte eines jüngeren Mannes erforderte.

Bas Juarez heiß erstrebte, war ihm nicht beschieben zu erreichen. Seine Brafibentichaft mar fein Erfolg. In ber Erregung über Marimilians Tod und burch boswillige Berleumdungen feiner Feinde irre geführt, machten viele in Europa fich ein gang falfches Bild von Juares. Er war teineswegs ber halbwilde Indianer, ber jeder feineren Bilbung und Bivilisation abhold, feinen Gegner blutdurftig aus Rache bem Tobe weihte. Bir haben ichon gesehen, wie eifrig er fich als Jungling bem Stubium hingab. Dr. Roll\*) jagt von ihm: "Er schrieb mit Leichtigfeit frangofifch und las englisch, konnte es freilich nicht fprechen. Im Landrecht war er wohl bewandert, besonders liebte er das Geschichtsftudium. Bon ber Universität in Dagaca erhielt er bas Diplom als Doftor bes Bivilrechts; feine Schriften zeichneten fich als Mufter von Rarbeit und Genauigfeit aus." Ein hervorstechenber Charaftergug von Juares ift feine große Burudhaltung; trot unveranderter Soflichfeit im Umgange bemahrte er fich ben ftoischen Gleichmut feiner Raffe. Benige Aussprüche von ihm find erhalten, typisch ift für ihn der einfache schwarze Rock obne jebe Deforation; er fennzeichnet ben rechtlichen, allen außeren Brunt verichmähenden Republifaner, im Gegenfat ju jenen mit Goldligen, Medaillen und Juwelen geschmudten Abenteurern, die burch Berrat, Trug und Lift ein halbes Jahrhundert lang die Herrschaft im Lande an fich geriffen batten. Benn er etwas für gut erfannt hatte, hielt er mit einem gewiffen Starrfinn baran feft, nichts fonnte ihn bavon abbringen. 2018 Berforperung ber Rechtschaffenheit und ebler Gesinnung nahm er einen hohen moralischen

<sup>\*) &</sup>quot;Bom Raiferreiche bis gur Republit". Geite 285.



General Diaz

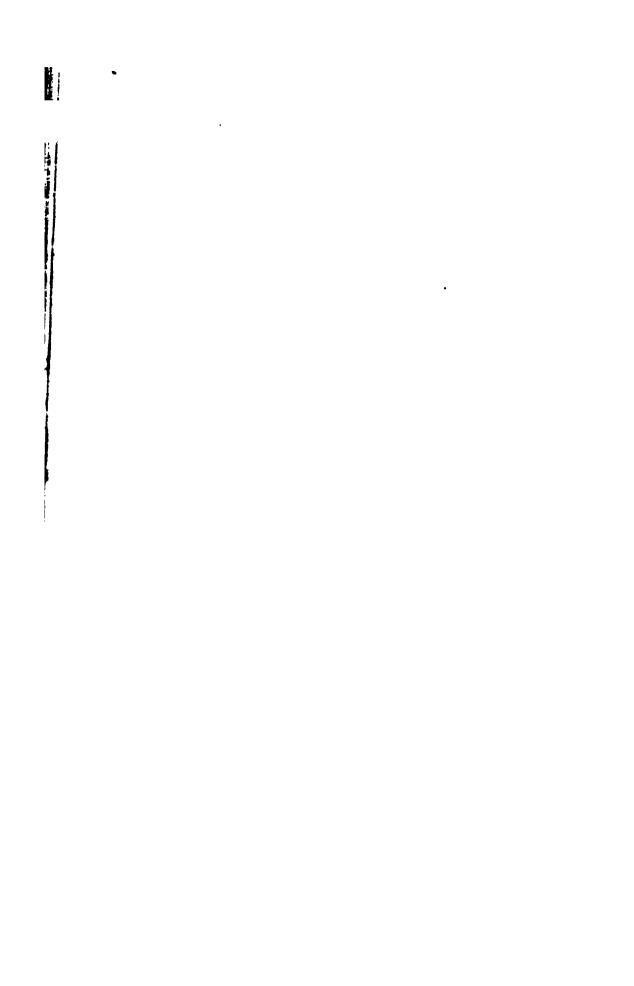

Standpunkt ein und verlangte ein gleiches von seinen Beamten. Herbe Enttäuschungen bereiteten ihm in dieser Hinsicht oft bitteren Kummer.

Juarez erfannte richtig, daß ein durch jahrelange Revolutionen der Zucht und Ordnung entwöhntes Land fein ersprieglicher Boben für liberale Reformen sein kann. Bon ihm wurde vieles erwartet, was er bei bem augen= blicklichen Zustande bes Landes unmöglich leisten konnte, allein bas feurige spanische Temperament wollte sich nicht mit Bertröftungen auf gunftigere Beiten hinhalten laffen, und allmählich begann fich ber Beift ber Unzufriedenheit zu regen. Im Bewußtsein der Reinheit seiner Absichten und ficher, später feine hoben Biele zu erreichen, blieb Juarez, aller Opposition ungeachtet, bei dem von ihm als richtig erfannten Bege. Leider war er nicht glücklich in der Bahl seiner Mitarbeiter, wie wir es schon bei seinem Konflift mit Diag gefehen haben. Auf bes Brafibenten ausbrucklichen Bunfch war Diag noch einige Monate im Dienste geblieben, um an ber Reorganisation der Armee mitzuarbeiten; als diese vollendet war, nahm er ben Abschied, unter Bergicht auf Benfion, um ber Regierung, die je langer, besto weniger seine Zustimmung hatte, burch nichts verpflichtet zu sein. Juarez wußte fehr wohl, wie viel er burch bas Ausscheiben bes tatfräftigen Mannes verlor, und er versuchte alles, um ihn von seinem Entschluffe gurudzubringen. Als es ihm nicht gelang, bewilligte er im Mai 1868 feinen Abschied, aber mit voller Pension. "Das Land hat die gesetliche Berpflichtung bazu", fagte er, nicht die Regierung bewilligt die Benfion, sondern das Gefet gebietet fie".

Diaz kehrte in seine Heinat zurück, wo er mit offenen Armen empfangen wurde; seine ganze Reise glich einem Triumphzuge, Feste wurden ihm zu Ehren gegeben, die Begeisterung erreichte den höchsten Gipsel und in Anerkennung seiner großen Berdienste schenkte ihm seine Baterstadt das Landgut La Noria. Hier verlebte er mit seiner Frau mehrere Jahre reinsten häuslichen Glückes. Drei Kinder wurden ihm geboren und von seiner lieblichen Gattin mit treuester Muttersorge behütet; seider hatten er und die Kinder nur wenige Jahre das Glück, sie zu besitzen; sie wurde ihm durch einen frühen Tod entrissen. — Mit so großem Giser und ungeteiltem Interesse wie er früher seinen Soldatenpflichten genügt hatte, widmete er sich jetzt der Landwirtschaft und besonders seinen Zuckerrohrplantagen. Er sernte viel in diesen Jahren, die Landwirtschaft studierte er berufsmäßig, erkannte die Leistungsfähigkeit des Bodens, die Borteile der Bewässerung und manches andere, was für

ihn von praktischem Werte war, als er später zur Regierung kam. Am politischen Leben nahm er nicht tätigen Anteil, obgleich die liberale Partei ihn als ihr Haupt ansah. Die Unzufriedenheit gegen die Regierung wuchs und machte sich hier und da durch Widersetlichkeiten bemerklich; aber den Erhebungen sehlte es an der rechten Organisation, und sie wurden bald unterdrückt. Santa Anna, der Wittelpunkt so vieler stürmischer Episoden in der mezikanischen Geschichte, kehrte zurück, wurde aber bald verhaftet und zum Tode verurteilt; allein es gelang ihm zu entsliehen und in sein Exil zurückzusehren. Diaz hielt sich von seder Sinmischung fern, um die Schwierigkeiten sür Inarez nicht zu vergrößern.

Die Dinge gewannen aber ein anderes Anjehen, als es im Jahre 1871 befannt wurde, bag Juares die Abficht hatte, fich noch einmal gum Brafibenten mablen zu laffen. Die Erregung im Lande wuchs, felbst die nachsten Freunde von Juares, die bisher großmutig für manches Unberechenbare in feinen Sandlungen eingetreten waren, redeten ihm von feinem Borhaben ab, bas zu feinem guten Enbe führen fonnte. Bahrend feiner letten Amtsperiode waren nur wenige ber Gefahren beseitigt, die dem Staate brohten; bas hatte die fortichrittlichen Liberalen gegen ihn in hohem Grade aufgereigt. Die noch vorhandene fleine Bartei ber alten Konfervativen und Reaftionaren hofften aus einem Aufstande Borteil zu gieben, und es fehlte nicht viel, fo waren bie alten Rampfe von neuem losgebrochen. Juarez aber beharrte in bem Glauben, bag es feine Pflicht ware, auch fernerhin die Zügel ber Regierung zu führen. 2018 Gegenkanbibat wurde Cebaftian Lerdo be Tejada aufgestellt. Jest trat Borfirio Diag aus feiner Burudgezogenheit heraus, und ber gange Guben jubelte ihm begeistert gu, als auch er eine Kandidatur fur bie Babl annahm. Gin beftiger, erregter Bahlfampf begann; ber Rongreg trat am 16. Ceptember gufammen; vier Bochen fpater wurde bie burch Stimmenmehrheit erfolgte Biebermahl von Juarez befannt gemacht. -

Indem er den Ereignissen vorgriff, hatte im September der Gouverneur von Nuevo-León General Diaz als Präsidenten einer neuen Regierung verfündet, in anderen Landesteilen erschienen "Pronunciamentos", aber alle diese Bersuche, gewaltsam eine neue Regierung einzusehen, wurden ersfolgreich unterdrückt. Am 8. November 1871 erließ Diaz von seinem Landgute aus den als den "Plan von Noria" bekannten, berühmten Protest, der die durch die Bersassung von 1857 versprochenen, aber nicht durchgeführten Resormen verlangte. Ein Manisest schlug die Einberusung einer "Bersammlung von Notabeln" vor, um eine neue Regierung zu bilden, in der

Zwischenzeit sollte General Diaz ben Oberbefehl über die Armee übernehmen. Diaz verließ den Süden, das Hauptzentrum der Bewegung, im Frühling des nächsten Jahres und begab sich nach dem Norden, nach Chihuahua. Da nahmen die Dinge eine unerwartete Wendung.

Am 18. Juli 1872 war nach nur eintägiger Krankheit ber Präsibent Juarez einem Herzleiden erlegen! Das plötzliche Hinscheiden des bedeutenden Mannes machte für den Augenblick allem Hader ein Ende. In der Landes-hauptstadt in dem Pantheon San Fernando erfolgte die Beisetzung. An Juarez' Todestage findet dort noch jetzt jährlich eine Feier statt, bei der es der Jugend Mexikos an das Herz gelegt wird, das Andenken des großen Zapotecindianers hochzuhalten, der ein Leben voll unermüdlicher, ernster Arbeit der Wohlfahrt seines Bolkes gewidmet hatte.

Der megitanischen Berfaffung gemäß tritt bei bem Tobe bes Staatsoberhauptes der Republik, der Präsident des höchsten Gerichtshofes provisorisch an beffen Stelle; bas follte ber Gefahr vorbeugen, bag ber erfte befte, ber Unhang hatte, fich die Diktatur anmaßte. So folgte Lerdo de Tejada Juarez in ber Regierung, und in der Hauptstadt blieb alles ruhig. Auch die Erhebung im Lande ließ nach, und General Diaz fehrte nach Daraca zurud. Bas Lerdo be Tejaba als Berwaltungsbeamter leisten konnte, war wenig bekannt, aber er genoß den wohlverdienten Ruf eines treuen Batrioten. Er hatte Juarez in allen schweren Jahren, als die Regierung von Ort zu Ort flüchten mußte, treulich zur Seite gestanden. Als Politiker teilte er, von Juarez beeinflußt, gang beffen Anfichten; als bedeutender Abvokat und Rechtsgelehrter ftand er sympathisch den Forderungen gegenüber, die immer dringender die Berwirklichung bes Reformprogramms verlangten. Gine allgemeine Amnestie befestigte feine Stellung, und bei ber im Spatherbite ftattfindenden Bahl murbe er ohne großen Widerspruch zum Brafibenten für vier Jahre ernannt. Diag war biefes Mal zurudgetreten. Satte Chraeiz feinen Batriotismus überwogen, fo ware für ihn fein Augenblid gunftiger zu einem "Pronunciamento" gewesen. Er tat aber nichts, um die Schwierigkeiten für Lerdo zu erhöhen; nicht Übelwollen gegen Juarez, nur Sorge um bas Baterland hatte ihn bazu bestimmt, gegen eine Biederwahl Juarez' zu wirken; sobald biese Gefahr burch ben Tod bes Brafibenten beseitigt war, erkannte er fofort Lerdos Recht an, Juarez in der Prafidentschaft zu folgen; er trat von der Kandidatur zurud und gebrauchte seinen Ginfluß, um die Ruhe im Lande aufrecht zu erhalten. Einen Monat nach der Bahl machte Diag einen Besuch in der Sauptstadt und wurde bort Gegenstand allgemeiner Sulbigungen. Uberall nannte man

ihn als den künftigen Präsidenten, verschiedene Staaten verliehen ihm hohe Auszeichnungen, das leicht eindrucksfähige Bolk konnte sich nicht genug tun, seinen Liebling, den ruhmvollen Helden, zu seiern. Lerdo mochte wohl in einer Negung der Sisersücht gesühlt haben, das ihm der in den Augen des Bolkes so schwerwiegende Kuhm eines Kriegsheiden sehlte, aber er bot Diaz, vielleicht um den allgemeinen Wünschen entgegenzukommen, hohe Staatsstellen an, und als er sie ablehnte, eine diplomatische Wission nach dem Auslande; aber ungeachtet der Bitten seiner Freunde, zog Diaz es vor, sich seine Unabhängigkeit zu bewahren, und er begab sich wieder auf sein Landaut zurück.

Lerbo de Tejaba konnte nicht unversehrt die Tenerprobe einer merikanischen Brafibentichaft vor 35 Jahren bestehen. Es erregte ben Unwillen ber Fortichrittspartei, die immer mehr ihre Soffnungen auf Diag fette, bag Lerbo viele von Juaren' Raten im Amte ließ. Bon verschiedenen Seiten begannen Bublereien, um Lerdos Stellung zu untergraben, trothem bergingen bie Jahre feiner Brafibentschaft nach außen bin friedlich; wenn fie auch leine bemertenswerten Leiftungen für die Bollswohlfahrt ausgeichnen, begann bas Land fich boch allmählich von den Berbeerungen bes Krieges zu erholen. Diefer anicheinende Fortichritt und eine Unterschätzung der Starte feiner Gegner veranlaften Lerbo am Schluffe feiner Amteberiobe Schritte gu tun, um sich die Wiederwahl zu sichern. Da durchbrach aber der lange gurudgebammte Strom alle Schranfen. Nicht ohne Grund fuchten bie Staatsmanner bei bem Entwerfen einer Berfaffung fur bie fpanifchamerifanischen Republifen eine Biebermahl bes gegenwärtigen Brafibenten auszuschließen; benn wenn fie gesehmäßig gestattet wurde, tonnte ein Diftator ohne große Schwierigfeit die Abstimmung fo lenten, daß er feine Stellung behauptete, wenn nicht Baffengewalt ihn daraus vertrieb. Bolitische Bahlen wurden oft in ber emporenoften Beise gehandhabt, Beisviele bagu lieferten bie fübameritanischen Republiken und auch Meriko unter ber herrschaft Santa Annas. Die ernfte Gefahr war bei ber 1857 entworfenen Berfaffung febr richtig erfannt und einer ber Sauptpuntte follte bas Berbot einer Biebermahl bes Brafibenten enthalten; aber die fo bringend gewünschte Neugestaltung der Gesetze war noch immer unterblieben. Es ist unnötig, alle Anschuldigungen zu wiederholen, mit benen Lerdo von feinen Feinden überhäuft wurde; fie ließen an Deutlichfeit nichts zu wünschen übrig. Der Sauptgrund ber Erregung gegen ihn beftand aber nicht in ber Furcht vor einer fortgesetten schwachen Regierung, sondern in der Emporung über seinen Berjuch, entgegen den mit aller Kraft angestrebten Resormgesetzen der provisorischen Bersassung, eine Wiederwahl durchsetzen zu wollen. Die Regierung, die immer mehr zur Reaktion neigte, zählte Diaz natürlich auch zu den Männern, die ihr gefährlich werden konnten. Mexiko war wieder reif für eine Revolution, und sie ließ nicht lange auf sich warten.

Diaz verließ im Winter 1875 ben Staat Daxaca, ging nach Bera Cruz und fegelte am 5. Dezember auf der "Corfika" nach den Bereinigten Staaten; er wollte im Norden Mexikos die Leitung übernehmen; einer seiner katkräftigsten Anhänger war jest General Gonzalez, der bittere Ersahrungen unter Lerdos Regierung gemacht hatte. Noch während ihrer Seereise erließ General Hernandez den "Plan von Tuxtepec" und marschierte an der Spitze von 2000 schlecht bewassneten Truppen nach der Stadt Daxaca. Jest sind die Tage der "Pläne" vorüber; der "Plan von Tuxtepec" sollte der letzte sein; seit 30 Jahren hat kein politisches Manisest die friedliche Entwicklung des Landes gestört. Da auf diesen "Plan" hin aber Diaz Präsident wurde, und er einen Einblick in die Politik gestattet, die er beim Beginn seiner Regierung besolgte, gebe ich die Hauptartikel hier wieder und damit zugleich ein Beispiel für eines jener "Pronunciamentos", die in der mexikanischen Geschichte eine so große Rolle spielten:

"Artikel 1. Als vornehmstes Gesetz gilt für die Republik die Berkaffung von 1857, das am 25. September 1873 erlassene Reformgesetz und das Gesetz vom Dezember 1874.

Artikel 2. Das Gesetz, das eine Wiederwahl des Präsidenten und der Gouverneure der Staaten für dieselbe Stellung verbietet, wird aufrecht ershalten; wir stimmen dafür, dieses konstitutionelle Reformgesetz mit allen uns durch die Versassung zu Gebote stehenden Mitteln zu behaupten.

Artikel 3. Wir entsetzen ihres Umtes den Präsidenten der Republik, Don Sebastian Lerdo de Tejada, sowie alle von ihm beschäftigten oder ansgestellten Beamten, ebenso die durch die Wahlen im Juli 1875 ernannten Staatsbeamten.

Artikel 4. Alle diesem "Plane" zustimmenden Staatsregierungen werden anerkannt; die übrigen erhalten eine durch den Oberbesehlshaber der Armee eingesetzte provisorische Regierung.

Artifel 5. Die Wahl der Beamten für die Bundesrepublik findet zwei Monate nach der Sinnahme der Hauptstadt an Orten statt, die einen Monat nach der Sinnahme bekannt gemacht werden, sie wird nach den Wahlgesetzen vom 13. Februar 1857 und vom 23. Oktober 1872 geleitet. An dem für

bie inneren Wahlen sestigesetzten Termin soll ber Kongreß zusammentreten und unverzüglich über die in Artikel 51 erwähnten Gesetze beraten, damit ber konstitutionelle Präsident der Republik sosort seine Amtsgeschäfte übernehmen und der oberste Gerichtshof eingesetzt werden kann."

Der Süben und Osten schwur zu der Fahne der Revolution. Unter großem Jubel der Bevölkerung hielt General Hernandez am 27. Januar 1876 seinen Einzug in die Stadt Dazaca. Er ernannte General Diaz zum Oberbesehlshaber der Reorganisationsarmee und übernahm selbst die Regierung des Staates. Innerhalb der nächsten sechs Wochen schlossen sich die Staaten Bera Eruz, Puebla, Guerrero, Jalisco, Pucatán und Nuevo-León der Revolution an; am 22. März verließen General Diaz und General Gonzalez die Bereinigten Staaten und überschritten den Rio Grande bei Brownsville mit 40 Anhängern, um im Norden die Revolutionspartei zu leiten.

Indeffen erließ auch Don José Maria Iglefias, ber Brafident bes oberften Gerichtshofes, ein "Pronunciamento"; wenn Lerdo nicht mehr Brafibent war, ftand ihm verfassungsmäßig bas Recht zu, fein Nachfolger zu werben. Er ftellte fich an die Spige einer felbst eingesetzen Regierung in Guanajuato, aber er war ein zu ichwacher Gegner, um ernftlich in Betracht gezogen zu werben. Immerhin entbrannte ber Rampf jest zwischen brei Barteien, ben fogenannten "Lerdiftas", "Borfiriftas" und "Iglefiftas." Lerbo ging entichieben bor; er blieb anfangs herr ber Situation, wenn er auch nicht Macht genug bejag, um den Aufftand gang zu unterbrucken. Diaz' vierzig tapfere Anhänger vermehrten fich um bas zwanzigfache, fobald er nach Guben marschierte. Ende Marz hielt er seine Truppenmacht für ftark genug zu einem Angriff auf bas burch bie Lerbiften unter La Barra befette Matamoros, ben Schluffel jum Nordoften. Um Jahrestage ber Erffürmung von Buebla, am 2. April, eroberte er die Stadt, nahm 700 Mann gefangen und erbeutete 18 Beichute. Sieben Wochen fpater brachte er bei Icamole einer größeren Truppenmacht unter General Fuero eine Rieberlage bei. Durch die Erfolge feines ftarten Gegners im Norden beunruhigt, fanbte ihm Lerbo ein 6000 Mann ftartes Beer unter General Escobedo entgegen. Rurg entichloffen bielt Diag in feiner Siegeslaufbahn inne. Er war nicht ftart genug, um Escobedo entgegenzutreten und hatte feine Ausficht, in bem fparlich bevölferten Norben feine Macht zu vergrößern. Geine Sauptaufgabe war, nach bem Guben zu gelangen, wo die Revolution fich immer mehr ausbreitete, und wo er an ber Spipe feiner oft erprobten Truppen großer Erfolge ficher war. Go löfte er schnell entschloffen fein fleines Beer

auf und kehrte fast allein durch ben Norden Mexikos nach New-Orleans zuruck, um auf dem Seewege den Süden zu erreichen.

Seine romanhaften, abenteuerlichen Erlebniffe auf Diefer Reife flingen mehr nach einem Rapitel aus bem Lieblingsbuche eines Knaben als nach einer Episobe aus dem Leben des Bräfidenten eines mächtigen Reiches. In New-Orleans wimmelte es bamals von Flüchtlingen aus Mexito, aber Diaz hatte eine fo gute Bertleidung gewählt, daß ihn niemand erkannte. Als der Cubaner Dottor Torres begab er sich nach einigen Tagen an Bord bes Dampfers "Stadt Havanna", ber nach Bera Cruz ging. Günftiges Wetter und gute Gefellschaft machten die Reise anfangs angenehm, aber bas Behagen wurde gestört, als der Dampfer bei Tampico anlegte und megikanische Truppen bas Schiff überschwemmten. Diag sah sofort, daß sich unter ihnen die Gefangenen bon Matamoros befanden, die er nachher notgebrungen hatte freilaffen muffen. Und was er befürchtete, geschah. Beimliche Blide und schnell geflüsterte Borte überzeugten ihn balb, daß er erfannt war. Blieb er an Bord, so waren ihm ftrenge Bewachung und spätere Gefangennahme ficher. Sein Leben aber, bas bem Baterlande jett nüten follte, burfte er nicht opfern. Rur Flucht konnte ihn retten, und er faßte beherzt einen fühnen Der Dampfer hatte in ziemlicher Entfernung bom Stranbe Unter geworfen. Man fah die Laternen längs dem Kai wie winzige Licht= punttehen und unterschied dahinter einige niedrige Säuser. In der Nacht war er auf Deck, um die fühle Luft zu genießen; niemand beobachtete ihn, leife glitt er über Bord und schwamm bem Ufer zu. Gin waghalfiges Unternehmen auch für ben fühnsten Schwimmer, nicht allein ber weiten Entfernung wegen, fondern auch in Anbetracht ber brobenden Gefahr, jeden Augenblid mit ben icharfen Bahnen eines gefräßigen Saies ober Tarpons Befanntschaft zu machen. Leiber merkte er schon nach einigen Stogen, bag feine Flucht entbedt war. Un Bord wurden Befehle laut, fie ließen ein Boot hinab; Diaz machte eine lette verzweifelte Anftrengung, aber natürlich vergeblich! Die fräftigen Arme der Matrofen hoben ihn bald aus ben Wellen und brachten ihn gurud auf bas Schiff. Nun war feine Berfleibung mehr nötig, die Lerdiften hatten ben gefährlichen Feind in ihrer Macht und ber Tod burch Erichießen war ihm ziemlich gewiß. Da rettete ihn vorläufig ber glückliche Ginfall, bag er auf bem Dampfer unter bem Schute ber Bereinigten Staaten ftand, also bis Bera Eruz noch nicht als Gefangener behandelt werden durfte; die Forderung wurde anerkannt — während ber Uberfahrt war er also frei. Einige Tage vergingen, Diag war immer

auf ber Lauer nach einem neuen Auswege; er freundete fich mit bem Bablmeister an. Als dieser einmal eine Rettungsboje in ber Sand hielt, beriet Diaz mit ihm, ob er mit einer folden nicht noch einmal einen Berfuch zu entrinnen machen fonnte, ber Seemann fab jedoch flarer bie Unmöglichfeit ein; aber zu helfen bereit, entwarf er einen andern Blan, dem Diag wohl fein Leben zu banten hat. In ber nächsten Racht hörte bie Schiffsmannschaft plöglich etwas Schweres in das Waffer fallen. Sofort wurde Alarm geschlagen, Leute sammelten fich auf bem Ded - bie Lerbisten suchten ihren Gefangenen, Diag wurde vermißt, er fonnte nirgends gefunden werben; auch eine Rettungsboje fehlte. Alle Nachforschungen blieben erfolglos; ber Kapitan mußte schließlich annehmen, daß er über Bord gefallen und untergegangen ware; bemgemäß fette er ben Bericht auf. Als Bestätigung von Diag' Geschick wurde später auch noch eine Rettungsboje "S. S. Savanna" gezeichnet, an Land geworfen. Bei der Landung in Bera Cruz ordnete tropbem der hafentommandant ein nochmaliges scharfes Durchsuchen bes Schiffes an, ber ihm entgangene Fang war zu koftbar; obgleich fich alle Dinhe als fruchtlos erwies, wurde ein Detachement Solbaten fommandiert, um in Booten bas Schiff von allen Seiten zu bewachen. Niemand hatte baran gebacht, bas Sofapolfter in bes Zahlmeifters Rabine aufzuheben, unter bem Diag fieben Tage und Nachte, oft bem Erstiden nabe, zugebracht; Offiziere ber Lerbiften hatten tatjächlich auf ihm geseffen und mit bem Bahlmeifter Karten gesvielt. Wie follte er aber nun unentbedt an Land fommen? Enblich gelang es bem getreuen Zahlmeister, ihn in Matrosenkleibern burchzuschmuggeln.

Nach vielen weiteren aufregenden Abenteuern erreichte Diaz endlich Dazaca, wo er jubelnd begrüßt wurde und sofort den Oberbefehl übernahm. Bald zählte sein Heer 4000 Mann, treu ergebene, oft zum Siege geführte Kämpfer, und er bereitete eine Entscheidungsschlacht vor, obgleich die Lerdisten unter General Alatorre ihm an Zahl noch überlegen waren. Am 16. November entspann sich bei Tecoac ein heißer, hartnäckiger Kampf. Bis zum späten Nachmittage hatten die Porsiristen sich gegen die Übermacht tapfer verteidigt, da langte zum Glück General Gonzalez mit Berstärkungen an, Diaz richtete einige anseuernde Worte an seine Truppen, stellte sich an ihre Spize und führte einen so stürmischen Angriff aus, daß das feindliche Heer in die Flucht geschlagen wurde. Der Sieg war vollständig, 3000 Gesangene, das ganze Gepäck und alle Geschüße blieben in den Händen der Porsiristen. Diaz begann nun sosort den Marsch nach der Hauptstadt,

noch vor ihm traf dort die Nachricht von der schweren Niederlage der Lerdisten ein. Lerdo nahm so viele Staatspapiere, als er an sich bringen konnte, mit und entsloh mit mehreren seiner Minister nach Acapulco. Er machte keinen Bersuch mehr, sich als Kandidat aufstellen zu lassen und fand in den Bereinigten Staaten Zuflucht. Iglesias wollte mit Diaz Bershandlungen anknüpsen, als diese aber abgewiesen wurden, ging auch er außer Landes.

Auf feinem Marsche besetzte Diaz noch Buebla und ließ General Contellene als Rommanbant ber Stadt gurud. Mit einem Beere von 12000 Mann erschien er am 23. November 1876 vor der Hauptstadt; furz vorher, bei Guadalupe hielt er die lette Raft, am nächsten Tage fand ber feierliche Ginzug ftatt, ben mir Augenzeugen schilberten. Bu beiben Seiten des Weges nach Guadalupe bin hatten fich Bolksmaffen angesammelt, voll hoher Erregung, voll gespannter Erwartung, obgleich wenige wußten, was wirklich vorging; man fah Indianer aus allen Stämmen, Frauen trugen die fleinen Kinder auf dem Rüden, Männer führten größere an der Sand alle follten ben helben bes Tages schauen. Endlich nahte sich ber Zug. An der Spige seines Stabes, von seinen Truppen gefolgt, ritt Diag in ftolger, ruhiger Saltung, ben schönen Ropf mit dem tiefgebräunten Antlig hoch erhoben. Er war damals 46 Jahre alt und stand geistig und förperlich in der Blüte der Kraft. Wie Meeresbrausen ging es durch die Massen, begeisterte Jubelrufe erschollen; aber unter die hurrarufe mischte fich bier und ba auch Bischen und Pfeifen; viele hatten guten Grund, ben Erfolg bes Siegers zu fürchten, und jofort entstanden in der heißblütigen Menge fleine Rampfizenen. Diaz jedoch ritt würdevoll und ruhig weiter, als achtete er weber bes Jubels noch ber Mifftimmung. Go gelangte er zu bem großen Blaze, bem Zocalo; auf der Plaza vor der Kathedrale ftand das vornehmere Bublifum Ropf an Ropf. Benn ber Gublander einmal erregt ift, fennt die Begeisterung feine Schranken; fo war es auch hier. Die roten Rebozos wurden geweht, die Sute hoch in die Luft geworfen, fein Migton unterbrach jest ben lauten Jubel. Diag bewahrte feine wurdevolle Ruhe; er hielt einen Augenblick inne und erhob wieder und wieder grugend die Sand gum Sombrero. Dann wandte er fein Pferd gur Linken und ritt burch bas Portal des Balaftes, welches den Balkon ftütt, auf dem er nun schon manches Jahr die "Glocke der Unabhängigkeit" geläutet hat. Noch lange hallte der Plat von den Hochrufen der Menge wieder; endlich zerftreute sie sich, die Truppen zogen in ihre Quartiere und Diaz blieb mit seinem kleinen Gefolge allein in dem alten spanischen Palaste. Beim Einzuge soll seine Persönlichkeit einen so überwältigenden Eindruck gemacht haben, daß viele seiner Gegner, wie hypnotisiert, sich in begeisterte Anhänger umwandelten.

Das Dunkel der Nacht senkte sich nieder, der letzte Laut erstarb und jene wunderbare, den Tropen eigene, tiese Stille trat ein; durch die Lust ging ein sast frostiger Hauch. Die Erregung war vorüber, Diaz blieb allein mit seinen Gedanken. Was war geschehen? Sollte er, der unter Entbehrungen aller Art aufgewachsene Sohn eines Gasthosbesitzers aus Dazaca, der rauhe Soldat, der kaum der kastilianischesspanischen Sprache mächtig war, die erste Stellung im Staate einnehmen, die Zügel der Regierung ergreisen? Sollte er versuchen, die durch jahrhundertelange, gröbste Mißsherrschaft verwirrten Fäden zu lösen?

Drei Wochen später, am 12. Dezember, fand das größte aller merikanischen Feste statt, das durch eine pästliche Bulle 1754 seierlich eingesetzte Fest "der berühmten Madonna von Guadalupe, der Schutheiligen Merikos". In diesem Iahre erhielt es durch die vorangegangenen großen Ereignisse eine erhöhte Bedeutung, und unter den zwanzig= dis dreißigtausend Meristanern aus allen Landesteilen herrschte große Freude über die Triumphe des hochverehrten Generals, und neben den indrünstigen Bitten aus schwers beladenen Herzen stiegen auch für Diaz viele heiße Gebete zur Himmelsstönigin empor.

Was für wunderbare Bilder und Eindrücke bietet dieses Fest! ich genoß sie im Jahre 1900. Schon Tage vorher versammelten sich die Indianer, die meisten kamen zu Fuß, obgleich sie oft Hunderte von Meilen zurücklegen und ihre ganze Habe mitnehmen mußten, aber auch Wagen und Karren jeder Art, alle schwer beladen, nahten sich in langem Zuge, die Wohlhabenderen ritten auf Eseln. An der linken Seite der Straße steht eine Reihe von Heiligenbildern, vor denen die Pilger innehielten und beteten. Hier fnieten andächtig zwei zarte, schwächliche junge Mädchen, dort nahte ein alter Indianer, gebeugt durch das Gewicht seiner Habe, die er auf dem Rücken trug; da waren Decken, Töpse und Pfannen, Zuckerrohr zum Kauen und eine ausgerollte Matte, die kunstvoll aus Stöcke gestützt, später ein Dach für die ganze Familie abgab. Die in Lumpen gehüllte Frau folgte ihm mit den Kindern, das jüngste hockte in dem blauen Rebozo auf ihrem Rücken; sast alle Frauen sah man in dem umgeschlungenen Schal

ein kleines Kind tragen und daneben hingen noch mehrere Bündel, als ob sie Last nicht schwer genug machen konnten. Und wenn sie anlangten, gönnten sie sich nicht einmal Rast, um die Bündel abzulegen, als wäre das Berlangen nach dem Heiligtume zu mächtig in ihnen; in einer kleinen Bude neben der Kirchentür kauften sie geweihte Kerzen und gingen dann sosort in die einsacher ausgestattete Kirche; hier gibt es, wie in Lourdes, auch zwei Kirchen, — sie tauchten die Finger in das Beihwasser und rutschten auf den Knien zum Altare. Und so machten es Hunderte und Tausende — das verlangte man von ihnen bei dem Feste in Guadalupe. Was für ein seltsames Schauspiel ist das! Bieviel Armut sieht man da! Der Wind weht kalt, wie so oft im Dezember in Mexiko, und sie tragen nur Baum-wollkleider und oft so sabenscheinige, zerrissen! Viele schliesen zusammensgefauert auf kahler Erde, andere kämmten ihr Haar oder machten zoologische Studien in den Rabenschen.

Die Meritaner haben einen wunderbar ftarfen Glauben und hängen an ber Kirche mit gangem Bergen; baber ift die Macht ber Priefter fo groß, burch Drohungen können fie alles erreichen. Unweit ber Rirche ftanden zahllose Buden; da gab es eigenartige Töpferwaren, farbige Tücher, Obst, getrodnetes Fleisch, Rorbe, Rergen für ben Seiligenschrein, Flaschen mit geweihtem Waffer, Bilber von ber Madonna von Guadalupe zum Schmuck der einfachen Bambushütten. Aber, welche Gegenfage wieder! etwa ein Dutend Buben enthielten Spieltische, an benen jung und alt ihre Centavos ober Dollars opferten. hier die Kirche mit dem heiligtume und bas brennende Beilsverlangen, dort die Spieltische und die unbesiegbare Luft bem Spielteufel zu frohnen. Denn bie Liebe jum Spiele scheint bem Merifaner angeboren, gleichviel ob er indianischer ober spanischer Gerkunft ift; das Spiel gehört für ihn wie Effen und Trinken zu bes Tages Not= burft - leiber! Schon ber Rnabe trägt feine Silbermungen gum Spieltische, oft gewinnt er in wenigen Minuten mehr Beld, als er je im Leben gesehen hat, es wird sein Ruin. Man bemerkt bei ben armen Indianern in den fümmerlich ausgestatteten Buden hier dieselbe Angft, dieselbe nervoje Erregung wie bei ben juwelengeschmudten Spielern in Monte Carlo. Sier nimmt eine alte Frau mit gitternder Sand die Zigarre aus dem Munde, um gespannt das Rollen der Rugel zu beobachten, ihre letten Centavos liegen auf bem Tifche; bort fegen zwei fleine Rinder ihre Mingen ein, für bie fie fich Buderrohr ersteben follten. Ernfter wird bas Spiel für bie Manner, es geht um Sab und Gut; wenn die Tafchen leer find, wie es vor Tieg Jeit häufig wer, nimmt des Spiel die Jeum eines Tenjchhandels au, sie weiten den Gut gegen den Gun, einem Tauf gegen einem Resentranz

Am intensionateiren in averellus der Bonniend des Rejunges. Als wir nach 6 Mir der Zocala, den Hempthlas in Werito, erwichten, war jeder Transvagen nach Guadalupe bicht bejegt. Die gange lange, lange Pelgerreise homen sie zu Sut zuwichgelegt, aber fün die legte burge Strecke mußte das neueise Berfehrsmittel berugt werden. Es war ein jelten dunffler Abend, und die von den Indianern angegündeten Feuer worfen felisteme Lichter und Schatten auf bas eigenertige Scharipiel. In Gruppen bochen ober seigen sie mit trenzweis untergeschlagenen Beinen um indere Pfannen mit glichenden Roblen, fie fuchten die Alamme mit aus Gaus geflochtenen Sächern an und wirmten fich die Tortillas zur Abendmublzeit. Wer fich ben Lurus leiften tonnte, bestrich fie mit Louig ober af dazu einige Schmitten Biegenfleifft. Auf brei bobe gujammengeftellte Stilde legten for einen Biegelftein ober eine Jinuplatte, barens wurden fleine Polgibilde lose geschichtet und angegündet, das geb eine feltfam flatfernde Belenchnung für die bunten Schols, die weisen Genden und die dunfle Faut der Leute. Wan fab unter ihnen bereliche Inven der indianischen Roffe, die ichlanden Glieder, bas feine Brofil, aber im Blid lag both etwas Unbeilkindendes, Berschmitztes, bas zur Borsicht mabnte. Biele Frauen gingen in ber alten üblichen Tracht, das Untergewand bestand aus einem um den Körper gelegten, an ber Seite in einen Anoten geschlungenen Schal, barüber trugen fie ben "gaban ober jorongo", ein Stüd Beng, einem Banbtuche abnlich, das in der Mitte einen Schlis hat, um den Kopf dunchzusteden, es hangt vorn und binten berunter, ohne Armel und Gurtel, verhüllt alfo nur wenig ben Rörper und bietet geringen Schutz gegen bie Ralte. Aber jo armfelig und bürftig bie Rleibung ber Leute ift - an ihnen fieht alles gefällig und maleriich aus.

Im Gegensatze zu dem düsteren Feuerschein erstrahlte die Kirche in blendendem Licht. Die Türme erleuchteten von innen bengalische Plammen in den Landessarben rot-weiß-grün, sie hoben sich wirfungsvoll in magischem Schein gegen den dunkeln Himmel ab. Um 7½ Uhr begann der Gottesdienst in der schönen, mit reicher Pracht ausgestatteten Kathedrale. Die massienes, echt silbernen Balustraden, die im Glanze von Tausenden von Kerzen erstrahlenden Kronleuchter, der reiche Schmust von Blumen und Valmen, der starte Weihrauchdust, die schweren goldstroßenden Gewänder der Priester — alles zeugte von Überfluß und Neichtum. Wie armselig

sahen dagegen die in Andacht versunkenen, vielsach nur in Lumpen gehüllten dunkeln Gestalten aus. Es war der seltsamste Gottesdienst, den man sich denken kann, denn aus Furcht vor Dieben — die Mexikaner halten fremdes Gut nicht heilig — müssen die armen Leute ihre ganze Habe, Decken, Pfannen, Töpse, selbst die Bündel mit Tortillas in die Kirche nehmen, dazu kommen noch die Haustiere, Hunde oder Papageien — und in die seiersliche Kirchenmusik mischt sich oft das Wimmern der kleinen Kinder. Das störte sie aber nicht in ihrer Andacht; manche beteten indrünstig mit hoch erhobenen Armen, andere rutschten auf Armen und Knien zum Hauptsaltare. Nach dem Gottesdienste wurde unter seierlichen Zeremonien das disher strahlend beseuchtete Muttergottesdild mit der sunkelnden Juwelenskopen sienen Vorhang verdeckt; die Gesänge der Priester verstummten, die Gläubigen erhoben sich und die Kirche leerte sich bald; es wurde auch draußen still, und das Dunkel der Nacht breitete sich über die von fern hergezogene Gemeinde.

## Sechzehntes Rapitel.

## Für Megito beginnt eine neue Gra.

Niemand hatte in Mexiko bas angeerbte Recht zu regieren. Das Bolt war unerzogen, niemand wußte recht, was dem Lande frommte, und wer es verstand das Recht des Stärferen geltend zu machen, wurde Diftator, Brafibent, Raifer ober mas fonft fein Begehr mar. Sofort fielen andere über ihn ber, bewarfen ihn mit Schmutz, und er und feine "Dynaftie" fturzten zusammen wie ein Kartenhaus. In 59 Jahren hatten 52 Berricher regiert, Aufruhr und Gefetlofigfeit waren die Regel. Die Bereinigten Staaten, Frankreich und Maximilian von außerhalb, Juarez und die Rirche im Lande felbst — alle hatten Krieg heraufbeschworen. Bielleicht war in ber Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts in feinem Lande Leben und Eigentum weniger ficher, als in Mexito. Auf die große Macht ber Kirche und auf ihre reichen Mittel konnte man nicht mehr bauen, beibes war geschmälert. Maximilian und Charlotte hatten nichts hinterlaffen, als Banferott, icone Ramen, eine romantische Episobe; fie hatten in ben brei Jahren nichts getan, um bas Reich zu einem Ganzen einheitlich gufammenzuschmieben. Dehr benn je herrschte barin ein Chaos; die Regierung ftand nicht fester als vorher, die Schuldenlast war größer, das Ansehen im Muslande noch mehr gefunten. In ber Gesamtbevölkerung, einschließlich aller Indianerstämme, wurden 150 verschiedene Sprachen und Dialette gesprochen.

Als die französischen Truppen das Land verließen und die schwierige Pflicht Ordnung zu schaffen aufs dringendste an die wieder eingesetzte republikanische Regierung herantrat, nahm beständig Diaz' Einfluß in Mexiko zu. Sein Ehrgeiz war in schon verflossenen Jahren erwacht, als er die Bedürfnisse des Landes klar erkannt hatte. Da er sah, daß es nicht zu Frieden und Gedeihen kam, entschloß Diaz sich endlich den Bitten seiner Anhänger Gehör zu geben und die Präsidentenschaft zu übernehmen. Er

follte es balb erfahren, daß es schwieriger ift, sich auf einer hoben Stellung zu behaupten, als fie zu erlangen. Gin Bierteljahrhundert war Diaz Solbat gewesen; er hat in der Zeit vielleicht mehr geleistet, als irgend ein anderer. Ein Leben reich an Aufregung und Abenteuern lag hinter ihm, mit Leib und Seele war er Solbat gewesen; im Sattel, bas Gewehr auf ber Schulter, bas Schwert an ber Seite hatte er fich am glücklichsten gefühlt. Sieg auf Sieg bezeichnete feine Laufbahn, wird ihm als Berricher bes Landes berfelbe Erfolg treu bleiben? Jenen 52 Berrichern vor ihm war es nicht gelungen Ordnung zu schaffen. Wird er es ver= mogen bas Chaos zu lichten, ben Staat aus Not und Berberben fo hoch zu beben, daß er ben erften Rulturftaaten ber Belt ebenburtig gur Seite gestellt werben fann? Der Schlüffel zum Erfolge liegt in ber Sähigfeit, Macht über andere üben zu konnen. Über feine Soldaten hatte er Gewalt, fie folgten begeistert seinen Befehlen; wird er fie auch über Staatsbeamte und Finangiers auszuüben versteben? Auf Rrieg und fparfame Beiten folgen Frieden und Berschwendung; aber woher follten bazu bie Mittel fommen? Es ift bebenklich, im Alter von faft 50 Jahren fein Leben ganglich umzugestalten, in anderer Umgebung sich einer neuen Tätigkeit mit neuen Zweden und Zielen hinzugeben. Daß Diag bas ichwierige Wert vollbrachte und noch größere Erfolge erzielte, als während feiner Solbaten= laufbahn, fpricht für feine gang ausnahmsweise hohe Begabung. Bie alle großen Männer hatte er neben fehr treuen Freunden auch erbitterte Feinde, die ihm seinen Ruhm neideten. Und kein Sag ist tiefer, als der durch Eifersucht erzeugte. Rache zahlt eifriger die Schuld heim, als Dantbarfeit es tut.

"Berleitete ihn Ehrgeiz zur Annahme der Stellung?" fragte ich einen seiner Beamten, der ihn genau kannte. "Nein — das glaube ich nicht, — eher der leidenschaftliche Hang Ordnung zu schaffen. Er hatte seine besonderen Ideen, wie das in Mexiko zu bewerkstelligen wäre, und da er die Aussührung niemand sonst zutraute, übernahm er sie selbst, — nicht um irgendeinen Borteil für seine Berson zu erreichen, sondern allein um des guten Zweckes willen." Die Folge bewies, daß er Recht hatte. Diaz wagte sich an ein gefährliches Werk, aber da er den Entschluß einmal gesäßt hatte, es durchzusühren, kann ich mir vorstellen, wie er den Kopf hoch erhoben, die Lippen sest zusammengepreßt, die Augen zielbewußt in die Ferne gerichtet, seinem Losungsworte "siegen oder sterben" getreu, die Arbeit mutig begann. In der ersten Regierungszeit wurde mancher Anschlag gegen

fein Leben gemacht, Berrat, Rugeln und Gift bedrohten ihn, oft entging er faft wie burch ein Bunder ber Gefahr. Seute lacht er über Die "fleinen luftigen Episoben, die wirklich nichts bedeuteten." Amerika bewacht durch ein Seer von Polizisten gut seinen Prafidenten (man fagt, er geht nie ohne Biftole aus), trogbem find indeffen zwei Prafibenten ber Bereinigten Staaten erichoffen; Diag geht allein, unbewaffnet aus, nur bei feierlichen Unlaffen umgibt er fich mit bem nötigen Gefolge. Und bei feinen Spagiergangen greift er, wenn es not tut, sofort hilfreich ein. Im Mai 1905 brach ploglich in einer Strafe, burch die er mit feinem Sohne ging, Fener aus. Diag übernahm ohne Befinnen bie Leitung ber Feuerwehr, fentte mit eigener Sand ben Schlauch, und feinem energischen Gingreifen mar es gu banten, daß bas Feuer balb erstidt wurde; bas haus gehörte zufällig ber Wittve eines feiner verdienteften Offiziere. Natürlich erhöhten folche Taten feine Beliebtheit. Solbaten, die unter ihm gedient hatten, Farmer, bei benen er im Quartier gelegen, Gohne, Tochter und Witwen ber Befiter von Saziendas, in benen er geweilt - ber Schienenweg mar bamals nur 400 engl. Meilen lang, und Diag mußte oft Gaftfreundschaft in Unipruch nehmen - alle tamen zu bem neuen Prafibenten, alle trugen ihm ihre Rummerniffe und Buniche bor und baten um Rat und Silfe. Seinem Grundfate getreu, feinen alten Freund zu vergeffen, wenn ber neue nicht baburch geschäbigt wurde, tat Diaz, was in feinen Rraften ftand. Macht ift foftlich, Erfolg hat feinen Reiz, aber beibe legen Berpflichtungen auf und schaffen Feinde. Diaz jedoch schritt aufrecht feinen Weg geradeaus. Ebelmut und Grogmut charafterifieren feine Sandlungen.

Bur Zeit des Regierungsantrittes von Diaz hatte Mexiko bei anderen Nationen so wenig Achtung wie selten ein Staat, aber vielleicht gibt es auch keinen zweiten, der so schnell in verhältnismäßig kurzer Zeit zu Macht und Ansehen gelangte, wie Mexiko. Wieviel Kampf, Mühe und Arbeit diese Umwandlung kostete, wurde nicht genügend geschätzt, weil Mexiko zu den wenig bekannten Ländern gehörte. Selbst heutzutage, da Schnelldampfer, Sisenbahnnetze und Telegraphenlinien es mit aller Welt verbinden, berührt die allgemeine Berkehrsstraße nicht das Land. Teilweise stellen die riesengroßen Nachbarländer im Norden es in den Schatten; wenn man von Nordamerika spricht, denkt man hauptsächlich an die Bereinigten Staaten und an Kanada, die immer von sich reden machen. In Südamerika senken die unruhevollen Republiken durch ihre Nichtachtung der Schuldverschreibungen die Ausmerksamkeit auf sich und veranlassen ihre Glänbiger, sie ab und zu

Guadalupe

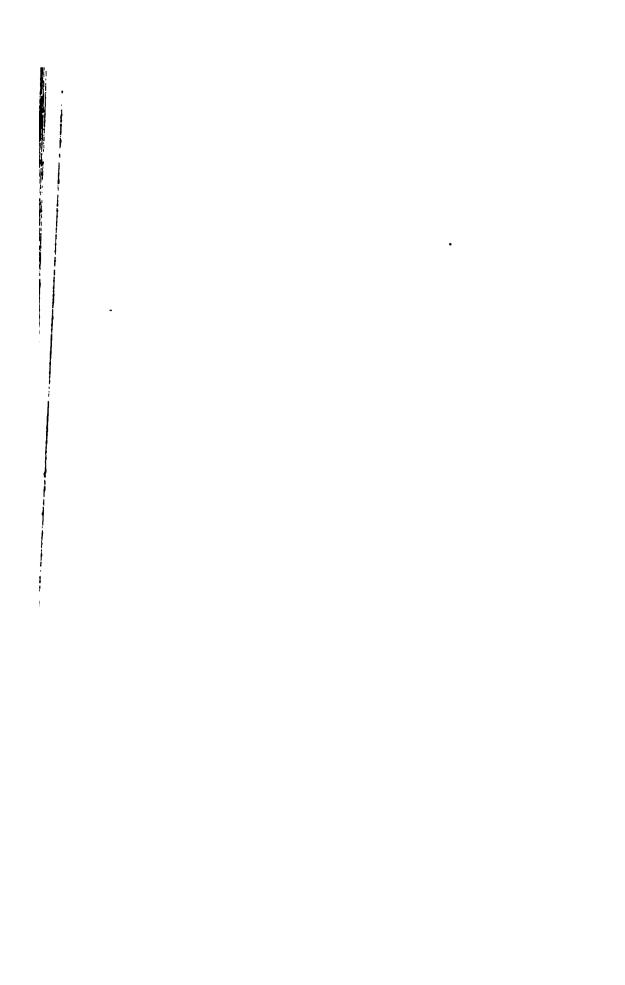

durch Entsenden von Kriegsschiffen in Furcht zu versetzen. Dazwischen erstreckt sich über ein mehrere hundert Meilen umfassendes Gebiet Mexiko, aber seine jetzt wohlgeordneten Berhältnisse, seine vortrefsliche Regierung bedürfen keiner fremden Unterstützung, und seine Bescheidenheit hindert es, sich ruhmredig bemerkbar zu machen. Dauerndes Interesse wird aber dem wunderbaren Lande bewahren, wer einmal den eigenartigen Reiz seiner gewaltigen Naturschönheiten empfunden, wer dort an einem sonnigen Worgen die herrliche Luft geatmet hat, wer den Zauber der Romantik auf sich wirken ließ und in den Geist des Volkes und seiner Herrscher eingedrungen ist. Aber nicht viele können nach Mexiko reisen, auch ist die dortige spanische Landessprache den Europäern wenig vertraut.

Stetig, beharrlich, aus eigner Rraft hat Merito fich emporgearbeitet, nicht durch fremde Silfe, sondern, so viel er fich auch bagegen sträuben mag, allein burch bas Berbienft eines Mannes, ber jest ber Stolz bes Lanbes ift - Porfirio Diag ift ber Schöpfer bes heutigen Mexito. Es ift schwierig, bei ber Biographie eines fo bebeutenben Dannes die Gefahr übertriebener Belbenverehrung zu meiben; Diag forbert fie gerabezu heraus, er ift bie feffelnbite Berjönlichfeit ber weftlichen Semisphare. Der Brafibent ber Bereinigten Staaten befitt größere Macht, aber Diag' Individualität ift packender, sein persönlicher Einfluß viel bedeutender - er ist burch und durch Mexifaner, ber echte Sohn feines Lanbes. Er fennt bie guten Seiten feines Bolfes und hat Berftandnis für feine Schwächen. Das Gute entwickelte er, bas Schlechte fuchte er auszurotten, indem er ben burch lange Kriege verwilberten, beimatlos geworbenen Leuten zu neuen Bohnftatten und ausgiebiger Arbeit verhalf. Beweggrund aller feiner Unternehmungen ift Forderung bes Bolfsmohls, und wenn er burch feine Kriegstaten Bewunderung errang, so hat er sich burch biese unermudliche Fürsorge die Liebe und Hochachtung bes Bolfes erworben. Es ift bemerkenswert, bag Diag niemals Bunftlinge bevorzugt. Seine Unparteilichfeit und ftrenge Gerechtigfeit gehören zu ben ftarfften Stugen feiner Macht. Stellen, Die er seinen liebsten Freunden nicht anvertraute, verlieh er ihm persönlich nicht angenehmen Leuten, nur weil er wußte, daß fie am geeignetften fur bas Amt waren. Als er Prafibent wurde, war das Bolt in Liberale und Konservative geteilt; er zog viele ber letteren, ehemalige treue Diener Maximilians, zu fich heran; fie wurden einflugreiche Staatsbeamte.

Diaz ist zu allen, die ihn um etwas ersuchen, höflich und stets hilfbereit, nur der unermüdliche amerikanische Reporter findet weder im Palaste, noch in Biaz, Der Schöpfer des heutigen Megito. Chapultepec die geringste Ermutigung. Diaz siebt es, in keiner Weise von sich reden zu machen, er tritt oft in den Hintergrund und läßt andere das Lob ernten; das geschah bei mancher durchgreisenden Berbesserung in der Berwaltung. Kurz, ohne viel Worte, trifft er seine Entscheidung und ordenet ihre Ausführung an.

Es wäre vermessen, zu behaupten, daß nie wieder eine Revolution in Mexito entstehen würde; sicher aber ist, daß die Zeiten verderblicher Willfürherrschaft, die unter Santa Anna ihren Höhepunkt erreichte, für immer dahin sind. Die Hebung der Bolksbildung, die Erweckung des Interesses für die Staatsangelegenheiten, die Stärkung der Baterlandsliebe und des Nationalgesühls, die gedeihliche Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Berhältnisse — alles dieses macht die Usurpation der Herrschaft durch einen Abenteurer für die Folge unmöglich. So verschieden Montezumas barbarische Herrschaft von der Regierung der spanischen Eroberer ist, so gänzlich anders ist Alt-Mexiko im Bergleich zu dem neuen, von Diaz geschaffenen Reiche. —

Es ift nicht beispiellos in ber Geschichte, aber es gibt gu benten, daß ber Mann, ber biefen Fortschritt zuwege brachte, ber als erfter bas Land verfaffungsgemäß regierte, die oberfte Staatsgewalt als Oberbefehlshaber ber Revolutionsarmee erlangte. Diftatoren machen fo ihren Weg, in ben spanisch-amerikanischen Republiken ift bas Brauch, Monarchen haben auf diese Beise den Raiserthron bestiegen — und als Diaz an ber Spite seiner Truppen in die Hauptstadt einzog und fich als "proviforischer" Prafibent proflamierte, war er in ber Tat Diftator, obgleich er es nicht beabsichtigt hatte und sich durchaus teine Willfürherrichaft anmaßen wollte; bei näherer Brufung findet man auch, daß feine Sandlungsweise mit feiner ftets bewiesenen Sochachtung für die Berfaffung und ihre Unverletlichfeit burchaus in Ginflang gu bringen ift. Gein Leben lang zeigte er fich als treuen Anhänger ber Berfaffung, schon als junger Rechtsgelehrter burch fein Auftreten gegen bas verfaffungswidrige Borgeben Santa Annas, bann burch feine helbenmutige Berteidigung ber Berfaffung gegen bie Bedrohungen ber Alerifalen und Reaktionaren und fpater im Reformfriege, als Juarez die Konstitution von 1857 unversehrt erhalten wollte. Dft hatte Diag nur nötig gehabt, guzugreifen, um bie Brafidentschaft gu erlangen, aber ftanbhaft hatte er alle Anerbieten gurudgewiesen, ebenfo wie er bie ihm von Bagaine und Maximilian angetragenen hohen Umter ausfclug. Und eine ber Saupturfachen ber Entfrembung zwischen ibm und Juarez war des berühmten Mexikaners unentschlossenes Zögern, dem Bolke das volle Maß konstitutioneller Freiheiten zu gewähren. Daß er nun aber infolge eines "Pronunziamento" und einer Revolution den Präsidentenstuhl bestieg, hatte nicht Zufall oder ehrgeiziges Streben zuwege gebracht, er war auch nicht "hineingetrieden", wie er selbst gesagt, sondern sein hohes Ansehen unter den Liberalen, seine Gewalt über die Bolksmassen, die Macht seiner Persönlichkeit — die Überzeugung, daß er unersetzlich war, daß nur er den Ersolg sichern konnte, verschafften ihm die höchste Stellung im Staate.

Und die Revolution war auch nur eine logische Folge der vorangegangenen Ereigniffe. Unter Lerbos fchwacher Regierung hatten Bestechlichkeit unter ben Beamten, Unterschleife in der Berwaltung überhand genommen, die alten trüben Zeiten unter ber Berrichaft ber Klerifalen und Reaftionaren ichienen wiederzufehren. Die Manover vor der zweiten verfaffungs= widrigen Bahl Lerdos im Berbft 1876 waren fo emporend, daß ein Bahlfieg ben Untergang ber nationalen Freiheit bebeutet hatte. Go trat alfo Diag nur unter Buftimmung feiner Landsleute als ein Rampfer für bie Biebereinsetzung ber Berfaffung auf. Aber mit feiner Übernahme ber provisorischen Brafibentschaft im November 1876 begann für Mexito eine neue Ura. Der Staat hatte allen Kredit eingebüßt. Bezeichnend für Marquez' Ehrlofigfeit ift, daß er, mahrend er unter Miramons Befehl ftand, die bei ber britischen Gefandtschaft hinterlegten 600000 Dollar raubte, die für die englischen Inhaber von Obligationen bestimmt waren. Dag Juarez und ber Kongreg am Schluffe bes Reformfrieges die Bahlung ber Schuld hinhielten, veranlagte die europäische Intervention. Gine neue Schulbenlast wurde bem Staate burch die frangofische Offupation aufgebürdet, und nach bem Zusammenbruche des Raiserreichs war ber Staat so tief verschuldet, daß ber Bankrott ihm brobte. Nach wiederhergestelltem Frieden hatte Juarez mit Diag' Silfe aus ber 200 000 Mann ftarten Truppenmacht ein fleines, aber tüchtiges Beer gebilbet. Bon ben entlaffenen Golbaten fehrten viele gern in ihre Beimat gur früheren Tätigfeit auf bem Lanbe ober in ber Stadt gurud; andere aber, bie feine feste Heimat und auch keine Lust zu geregelter Arbeit hatten, begaben sich in die Berge und ichloffen fich ben Banditen an, die Leben und Befit bedrohten. Juarez hatte meiftens mit Silfe amerikanischer Gelber, bie er nur unter brudenden Bedingungen erhielt, Gifenbahn- und Telegraphenlinien angelegt. Bei einer friedlichen und einigermaßen geordneten Regierung hatte er viel mehr erreichen fonnen, aber die bei feiner Wieberwahl 1872 brobende Revolution und ihr fväterer Ausbruch waren nicht geeignet, ausländische Kapitalisten zum Anlegen ihres Gelbes in mexikanischen Papieren zu reizen. Dann solgte Lerdos Regierung mit dem Rückschritt in vieler Beziehung, auch in der kaum begonnenen industriellen Entwicklung, und von neuem Revolution und Blutvergiehen.

So sand Diaz, als er die schwere Last auf seine Schultern nahm, vollständigen Ruin, der Staatsschap war leer, die Landstraßen wurden von Banditen unsüher gemacht, nitgends war Achtung vor dem Geseh, vor der Obrigseit, die Parteien standen wie einst in erregtem Kampse einander gegenüber, und nur sehr sanguinisch veranlagte Ausländer würden einem solchen Staate Kapital anvertraut haben. Als erste Amtshandlung ersieß Diaz eine Proklamation, in der er die Witwirfung der Regierung bei jeder wünschenswerten Resorm zusagte, und in der er alle dazu geeigneten Männer — gleichviel, welcher politischen Richtung sie angehörten — aufsorderte, ihn dei den ihm zugefallenen großen Ausgaden zu unterstützen, bei der Reorganisation des Staates und bei seinen Bestredungen die Wohlssahrt des Bolkes zu sördern.

Folgendes Brogramm hatte er entworfen:

"Wiederherstellung und Erhaltung bauernden Friedens, bamit die arg banieberliegende Kunft und Industrie gepflegt werden kann.

"Im Bolfe foll die Achtung vor bem Gesethe erzwungen und bie Liebe zur Arbeit erwedt werben.

"Ausgleichung ber Ausfuhr und Ginfuhr.

"Wieberherstellung und Besestigung des einheimischen und auswärtigen Kredits, auch als Hilfsmittels zur Nutbarmachung der im Lande vorhandenen zahlreichen Quellen nationalen Reichtums und zur Eröffnung eines aussgebehnten Arbeitsseldes für das Bolk.

"Beginn und Ausführung bem Gemeinwohle bienender bebeutenber Berbesserungen in ben Stäbten, sobald ber Staatsschat imstande ift, ber Berwaltung bie nötigen Mittel zu überweisen."

Die Hauptstadt hatte er bald in der Hand, und da er seine Leute kannte, griff er sest zu. Im Lande war die Ruhe aber noch nicht hergestellt; Lerdos zügellose Truppen bedrohten sie. Diaz betraute General Mendez mit der Obergewalt in der Hauptstadt und begab sich an der Spize eines Heeres in das Innere des Landes. Sein erstes Ziel war Guanajuato, wo einst Hidalgo das erste Signal zum Kampse für die Freiheit gegeben hatte. Guanajuato ist die Gradt Mexikos und zählt heute sast 100000 Einwohne

Bolfenbruch verwüstet. Unter ftarfen Donnerschlägen rauschten fündflutartige Regenguffe nieber, bagu stromten von ben Bergen mit Allgewalt mächtige Bafferbache in die Stadt und riffen alles mit fich fort, was ihnen in ben Beg fam. 400 Saufer wurden fortgefchwemmt, gegen 2000 Menichenleben vernichtet. Gin Theater und viele öffentliche Gebäude waren ganglich zerftort, in bem schonen Theater, bas ich bei meinem Besuche so viel bewundert hatte, ftand das Waffer 30 Rug hoch. Bum Glud fommen folche Naturereignisse bort felten vor. Guanajuato ift charafteristisch für Merifo: es pruntt mit einem Theater, auf bas jebe europäische Stadt stolz fein könnte und bewahrt baneben gang altväterische, nicht geitgemäße Ginrichtungen; fogar ber Wafferträger treibt fein Gewerbe noch in ben Stragen. Bon Guanajuato marichierte Diaz nach Guadalajara, bas durch schöne funftvolle Töpferwaren berühmt ift. Dort ftand eine ftarfe Divifion unter Ceballos, aber Diaz einigte fich mit ihm ohne Rampf; es gelang ihm auch weiter, das Land meistens auf friedlichem Wege feiner Berrschaft zu unterwerfen, nach etwa brei Monaten fonnte er in bie Sauptstadt gurudfehren. Die Lerdoschen Truppen waren vertrieben. Widersetliche, bei ber Tat ertappte Banditen wurden ohne Gnade erichoffen, Aufftande mit Strenge unterbrückt und ben aufrührerischen Elementen ber Bevölkerung flar gemacht, daß unter dem neuen Regiment Achtung vor der Behörde und ben Gesetzen unerläßlich war. Der Brafibent fehrte bas Land mit eisernem Befen; er wußte, daß er, um erfolgreich regieren zu konnen, erft alle revolutionären, widerstrebenden Elemente ausscheiben mußte. mehr väterlicher Despotismus, als Republikanismus, aber er frommte bem Lande. Das Bolf fühlte die ftarte Sand und fürchtete ben ftrengen Richter; jett, nach einem Bierteljahrhundert hangt es mit Liebe und Achtung an feinem Brafibenten und folgt feinem leifesten Binte.

Im April 1877 trat ein neuer Kongreß zusammen, und im Mai wurde Diaz in aller Form zum Präsidenten gewählt. Der Regierungspalast verwandelte sich in eine Art politischer Soldatengarnison. Heutzutage ist er das Hauptquartier friedlicher Verwaltung.

Um das gesellschaftliche Leben fümmerte Diaz sich nicht, ihm fehlte bazu auch die Zeit; wie früher seinen Soldatenpflichten, widmete er sich jetzt ganz ausschließlich der Politik.

Während er, um Frieden zu stiften, durch bas Land marschierte und tausend Sorgen ihn beschäftigten, verarbeitete er schon die dringenbste der nationalen Fragen, — die Wiederherstellung des Kredits. Er wußte, daß seinem Baterlande nur dann durch kommerzielle und industrielle Entwicklung eine glänzende Zukunft bevorstand, wenn die mexikanische Insolvenz aufhörte sprichwörtlich zu sein. Kein Opfer ist zu groß, um das Baterland emporzuheben — war sein Losungswort. Die Wiederherstellung des Nationalskredits stand als Hauptforderung obenan auf seiner ersten Botschaft an den Kongreß; sie lautete:

"Am 31. Januar b. J. war ber Termin zur Zahlung von 300000 Pesos an die Regierung der Bereinigten Staaten abgelausen; dieser Betrag war die erste fällige Natenzahlung, welche mit jenem Staate zur Schuldentilgung durch die, nach dem Bertrage vom Juli 1868 gebildete, gemischte Kommission vereinbart worden ist.

"Der zerrüttete Zustand des Staatsschatzes bei der ersten Einnahme der Hauptstadt, der Berbrauch großer Summen aus den Staatssonds für die Unkosten des letzten Feldzugs und für die dringendsten Ausgaben der Berwaltung machten es unmöglich das unverbrüchlich seste Bersprechen sosort einzulösen. Aber da die Regierung um jeden Preis die Nationalehre wahren wollte, legte sie der Republik eine notwendige, wenn auch drückende Steuer auf; so konnte sie mit der Zeit der großen Schwierigkeiten Herr werden und in der Folge mit gewissenkaftesker Pünktlichkeit die Zahlungen leisten.

"Dieses dem Staate gebrachte Opfer wird die besten Früchte tragen, denn es wird Mexikos guten Ruf fördern und seinen auswärtigen Kredit erhöhen."

Noch eine andere Stelle in der Botschaft bezieht sich auf diese Ansgelegenheit:

"Die Konsolidation der Staatsschuld, die pünktliche Zinsenzahlung und die Gründung eines Amortisationsfonds sind dringend notwendig. Ein biesbezüglicher Gesehentwurf wird dem Kongresse durch den Staatsschatzsekretär vorgelegt werden. Diese Forderungen sind für unsern Nationalkredit von höchster Wichtigkeit."

Ist Diaz ein großer Finanzmann? Wie kommt es, daß er das nötige Geld zur Ausführung seiner genialen Bläne, zur Wiedergeburt des Staates erlangte? Wie kommt es, daß er es vermochte, ein bankerottes, durch jahre- lange Kriege verwüstetes Land zu einem Musterstaate unter den spanisch- amerikanischen Republiken umzuschaffen? Die mexikanischen 5% igen Bonds stehen nach angegebenem Kurse 101, die 4½ % igen Tresorscheine 100, und demzusolge hat Mexiko höheren Kredit als eine der anderen Republiken. Die Ursache dieses erstaunlichen Erfolges lieat klar auf der Hand. Diaz war der erste, der darauf drang, daß in

bis ins fleinste peinlichste Rechtlichkeit herrschte; bas war wie eine Offenbarung für die Beamten aus ber Schule Santa Annas, Die alle Staatsfonds als Gemeingut betrachteteten, als legitime Quelle zu ihrer Bereicherung. Diag hat fich mahrend feines langen Staatsbienftes nie Reichtumer gefammelt, auch jest besitt er nur ein bescheibenes Bermögen. Wenn Merifo nicht ein so reiches Land wäre, hätte es nicht so viele Jahre lang ertragen tonnen, fich durch die aufeinanderfolgenden Diftatoren ausfaugen zu laffen. Die erfte Sorge jedes einzelnen war, fich bes Staatsschates zu bemächtigen. um, wenn er wieder gefturgt murbe, eine geficherte Bufunft zu haben, und feit Santa Annas erstem Auftreten muß die Bahl ber mexikanischen Prafibenten, die ins Ausland flohen und jeden Pfennig, deffen fie habhaft werben fonnten, mitnahmen, feine fleine gewesen fein. Bestechlichfeit und Betrug herrichten nicht nur im Sauptquartiere, sondern überall im Lande. Gelegenheit, fchnell reich zu werben, fand fich für jeden, ber es fich angelegen fein ließ, zur Unterftugung biefer ober jener politischen Partei gu "werben". Mittel waren immer bereit, und die Zivilverwaltung war ebenfowenig matellos, wie die oberften Militarbehörben. Staatsgouverneure erwarben fich große Bermögen, die nicht im Ginklange mit ben möglichen Ersparniffen aus ihrem bescheibenen Gehalte ftanben; fobald ein "Blan" ober ein "Bronungiamento" vorbereitet wurde, öffnete fich fofort eine geheimnisvolle Quelle zu den notwendigen Ausgaben. Und bas von oben gegebene Beifpiel wirfte fort bis in die unterften Schichten. Diag fampfte mit allen Mitteln gegen biefes Ubel. Er fagte fich, bag er erft bann gu ehrlichen Beamten fommen wurde, wenn ber Staat gewiffenhaft feine Berpflichtungen ihnen gegenüber erfüllte. Tropbem er im ersten Jahre zu allen möglichen Dingen Gelb brauchte, brachte er es boch fertig, ben Staats= beamten die alten Rudftande bis auf ben letten Bejo auszugablen, und er ordnete an, daß ihnen hinfort ihre Gehälter punttlichst verabfolgt wurden. Jeben Bestechungsversuch strafte er nachsichtslos, er entließ bie Beamten und forgte für ftrenge Prüfung aller Rechnungsberichte. Er ging vielleicht manchmal zu weit, aber er erreichte es, auch in ber Berwaltung eine neue Ura zu schaffen, in ber die Beamten fich burch Tüchtigfeit, Bflichttreue und Unbestechlichfeit auszeichnen; ben Vorteil bavon genießt Mexiko heute.

Bis jett war Diaz nur als hervorragender Militär bekannt, aber er besaß auch Ersahrung in der Zivilverwaltung; er bewieß sie in Dazaca, seine Ber-waltung dort galt als musterhaftes Borbild für andere Staaten. Wie er in den höchsten Zeiten der Bedrängnis auf's genaueste Buch führte, wie

ihm baber die Raufleute im blogen Bertrauen auf seinen Namen großen Kredit einraumten, haben wir oben gesehen.

Das Bertrauen von außerhalb hatte er feinem Baterlande gefichert, nun ftellte er auch auf gang eigenartige Beije ben Frieden im Innern ber, ben noch immer die Räuberbanden bedrohten. Es war ichwer, gegen fie vorzugeben, ba fie ein Produft ihrer Zeit und der Berhaltniffe im Lande waren; fie fannten tein anderes Leben, basfelbe hatten ihre Bater und Großbater geführt. Die Banditen waren meistens fraftige, burch ein hartes Leben geftählte Manner, die Berg und Tal und jeden Schlupfwinkel fannten-Und Diag berechnete flug, daß fie vortreffliches Material boten, wenn er fie bem Staate nugbar machte; er faßte fie auf eine Urt, wie es vielleicht in jedem anderen Lande unmöglich gewesen ware. Bis jest hatten fie auf eigene Rechnung geraubt, die Revolutionsarmeen unterstütt und fich als starke Macht bewiesen. Unter ihnen waren Männer, die schwere Berbrechen begangen hatten, ihr Leben war verwirft. Sobald fie ergriffen wurden, mußte die nächste Ziegelmauer als Stute bienen, taum blieb ihnen Zeit. ben Blid auf die Gewehrläufe zu richten, die ihnen ben Tod brachten. Strenge war erforderlich, und fie wurde geubt. Der Erfolg zeigte fich, zum ersten Male machte fich auf ben Landstraßen eine gewisse Sicherheit bemerkbar. Aber noch waren viele Sunderte von Banditen im Lande, die Diag ernfte Sorge machten. Wenn auch die fchlimmften Befellen und Rabelsführer aus der Welt geschafft waren, blieben noch genug, die ihm in der Durchführung von Gesetz und Recht entgegenarbeiteten. Da hatte er einen vortrefflichen Einfall. "Bieviel verdient ihr wöchentlich?" fragte er. "Durchschnittlich souundsoviele Dollars!" "Ich will euch bas Doppelte geben, wenn ihr von eurem jekigen Leben laft und achtungswerte Staatsbürger werben wollt." Das war die rechte Art, mit ihnen zu verhandeln. Er bot ihnen Amnestie und etwas, was fie bisher nicht gefannt hatten, regelmäßigen, reichlichen Sold. Aus ihnen follte eine Landespolizeitruppe gebildet werden mit höherem Sold, als ihn sonstwo eine Ravallerietruppe erhält. Sie, die bisher Unordnung, Revolution, Raub und Diebstahl gefördert und als ihr Tagewerk betrachtet hatten, follten ihre Kräfte jest ber Aufrechterhaltung und Wiederherstellung ber Ordnung weihen. Die Banditen nahmen ben Borfchlag an, und so entstand die Truppe der Rurales, heutzutage der Stolz und die Rierde ber merifanischen Urmee; auf dem gangen Kontinent werden fie gerühmt und bewundert. Die gewandten, fraftigen Burichen feben prachtig aus in ber fleibsamen grauen, mit roten Borten verzierten Uniform, fie



Diaz' Wohnhaus in Tlalcotalpam

| • |   |  |
|---|---|--|
|   | · |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

haben breite Gürtel, gestickte Hosen (ehaparreras), braune Ledersättel, braunes Baumzeug mit roten Onasten. Sie sind mit Pistolen, Gewehren und dem machete (Säbel) bewassent. An dem silbergesticken, grauen Hute tragen sie als Abzeichen den Ansangsbuchstaden des Staates, dem sie angehören. Zeder Staat hat seine Kurales, aber sie haben keine seste Garnison; bald hierhin, bald dorthin werden sie geschick, wo Ordnung zu schaffen, ein Ausstand zu dämpsen ist — auch heutzutage sehlt es in Mexiso an dergleichen nicht — oder wo sonst Hilse nötig ist. Gegen 5000 Mann ist die Truppe start; dank General Diaz' liedenswürdiger Fürsorge begleiteten mich 40 Rurales auf meinen Reisen durch die entlegeneren Teile des Landes, und ich kann aus eigener Ersahrung bestätigen, daß ich mir keine zuverlässigeren, treueren und angenehmeren Leute hätte wünschen können. Sie waren außerordentlich höslich und auch in kleinen Dingen stets bedacht, das Behagen ihrer Schutzbesohlenen zu sördern, so daß ich nur mit Bergnügen an ihre Begleitung zurückbenke.

Mexiko besitzt heute, besonders in der Hauptstadt, auch eine vortrefslich organisierte Polizeimacht, die jene komischen alten Nachtwächter und andere fremdartige Persönlichsteiten ersetzt, die mich bei meinem ersten Besuche in Mexiko höchlichst interessierten. Die großen Häuser behalten noch als Pensionäre ihre alten Wächter bei; Nacht für Nacht kauern sie, in rote Decken gehüllt, mit ihren kleinen Lampen vor den Türen; aber sie sind meistens so hinfällig, daß sie keinen Dieb fassen könnten, und die gewandten Polizisten treiben ihren Spaß mit ihnen.

Als Diaz im September nach seiner Wahl den ersten Kongreß einberief, war im Lande schon eine andere Ordnung der Dinge eingetreten. In den verstossen neun Monaten hatte er in Mexiko zwar noch ohne den Präsidententitel, aber als absoluter Herrscher mit der Macht eines Diktators regiert. Das waren für den schwer überbürdeten Mann Monate angestrengtester Arbeit gewesen. Nach außen erschien Mexiko ruhig; aber in dem mexikanischen Charakter hatte der Geist des Aufruhrs, der Widersetzlichkeit, so tief Burzel gefaßt, daß er wohl niederzuhalten, aber nicht ganz daraus zu entsernen ging. In diesem und dem nächsten Jahre brachen noch mehrmals Feindseligfeiten gegen die Regierung aus, allein sie wurden unterdrückt, ehe es zu einer ernstlichen Erhebung kam. Die Mexikaner konnten sich noch nicht daran gewöhnen, Diaz als den Vertreter der Landesregierung anzusehen, viele hielten ihn nur für einen jener zahlreichen Männer, die den vergeblichen Versuch gemacht hatten, ein widerspenstiges Volk zu lenken; auch er, meinten sie, würde balb

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

haben breite Gürtel, gestickte Hosen (chaparreras), braune Ledersättel, braunes Baumzeug mit roten Quasten. Sie sind mit Bistolen, Gewehren und dem machete (Säbel) bewassnet. An dem silbergestickten, grauen Hute tragen sie als Abzeichen den Ansangsbuchstaden des Staates, dem sie angehören. Zeder Staat hat seine Kurales, aber sie haben keine feste Garnison; bald hierhin, bald dorthin werden sie geschickt, wo Ordnung zu schassen, ein Ausstand zu dämpsen ist — auch heutzutage sehlt es in Mexiko an dergleichen nicht — oder wo sonst Hilse nötig ist. Gegen 5000 Mann ist die Truppe stark; dank General Diaz' liebenswürdiger Fürsorge begleiteten mich 40 Kurales auf meinen Reisen durch die entlegeneren Teile des Landes, und ich kann aus eigener Ersahrung bestätigen, daß ich mir keine zuverlässigeren, treueren und angenehmeren Leute hätte wünschen können. Sie waren außerordentlich höslich und auch in kleinen Dingen stets bedacht, das Behagen ihrer Schußebesobsen zu fördern, so daß ich nur mit Bergnügen an ihre Begleitung zurückbenke.

Mexifo besitzt heute, besonders in der Hauptstadt, auch eine vortrefslich organisierte Polizeimacht, die jene komischen alten Nachtwächter und andere fremdartige Persönlichkeiten ersetzt, die mich bei meinem ersten Besuche in Mexiko höchlichst interessierten. Die großen Häuser behalten noch als Pensionäre ihre alten Wächter bei; Nacht für Nacht kauern sie, in rote Decken gehüllt, mit ihren kleinen Lampen vor den Türen; aber sie sind meistens so hinfällig, daß sie keinen Dieb sassen könnten, und die gewandten Polizisten treiben ihren Spaß mit ihnen.

Ms Diaz im September nach seiner Wahl den ersten Kongreß einsberief, war im Lande schon eine andere Ordnung der Dinge eingetreten. In den verslossenen neun Monaten hatte er in Meziko zwar noch ohne den Präsidententitel, aber als absoluter Herrscher mit der Macht eines Diktators regiert. Das waren für den schwer überdürdeten Mann Monate angestrengtester Arbeit gewesen. Nach außen erschien Meziko ruhig; aber in dem mezikanischen Charakter hatte der Geist des Aufruhrs, der Widersellichkeit, so tief Wurzel gesaßt, daß er wohl niederzuhalten, aber nicht ganz daraus zu entsernen ging. In diesem und dem nächsten Jahre brachen noch mehrmals Feindseligskeiten gegen die Regierung aus, allein sie wurden unterdrückt, ehe es zu einer ernstlichen Erhebung kam. Die Mezikaner konnten sich noch nicht daran gewöhnen, Diaz als den Bertreter der Landesregierung anzusehen, viele hielten ihn nur für einen jener zahlreichen Männer, die den vergeblichen Bersuch gemacht hatten, ein widerspenstiges Volk zu lenken; auch er, meinten sie, würde bald

wie die übrigen verschwinden. Sie irrten sich; er vertrat nicht ein Individuum, sondern — ein Shstem; ein Rücktritt war ausgeschlossen. Bei der Begrüßung bes Kongresses sagte Diag:

"Der heute zur Erledigung von Staatsgeschäften versammelte Kongreß hat eine zweisache wichtige Bedeutung. Er bezeichnet nicht nur eine Scheidung zwischen dem anormalen Zustande im Lande, der jest vollständig aufhört, und der vollsommen versassungsmäßigen Üra, die begonnen hat, sondern er besiegelt auch endgültig die Gesehmäßigseit der revolutionären Handlungen des Aufstandes von Ahutla, aus denen unser großer Koder von 1857 her-vorging. Es ist daher meine Pflicht, und ich erfülle sie mit Freuden, Sie zu beglückwünschen, daß Ihre Anwesenheit hier seierlichst für die Republik eine Epoche der Wiedergeburt zu gedeihlicher Entwicklung einleitet."

Mexito hatte indeffen noch bie gegebenen Berfprechungen einzulofen. Die Bereinigten Staaten hatten auch in den trübsten Tagen treu zu Juarez gehalten, als ber flüchtige Prafibent mit fleinem Gefolge von ben-Franzofen buchstäblich von Ort zu Ort getrieben wurde. Aber das Rabinett in Bafhington weigerte fich, die von Diag eingesetzte Regierung anzuerkennen, weil fie revolutionaren Ursprungs mare. Da ein fo naher Nachbar gurudftand, verhielten fich andere Nationen gegen ben ehemaligen Feind bes Raifers Maximilian natürlich noch abweisender. Mexifo hatte für Europa nur Intereffe in bezug auf Sicherstellung feiner Obligationen und Aufrechterhaltung ber Ordnung im Lande, damit ber Sandel nicht Schaden litt. Das Trauerfpiel von Queretaro lebte noch frisch in aller Erinnerung, und man hatte nicht viel Bertrauen, daß irgend etwas in Mexito von Beftand fein fonnte. Des jetigen Brafibenten abenteuerreiches Leben und feine tapferen Rriege= taten hatten um ben Namen Porfirio Diag einen gewissen Ruhmesglang gewoben, man traute ihm etwas zu, aber vorläufig blieb Argwohn vorherrschend. Niemand ahnte die außerordentlichen Taten, die eine Wiedergeburt bes Landes herbeiführten.

Im ersten Jahre der Präsidentschaft von Diaz betrug die Länge der Gisenbahnlinien 567 km, jeht sind es mehr als 16285 km. Telegraphenverbindung war eingeführt, aber während sie sich damals auf kaum 10000 km
erstreckte, umfaßt sie jeht mehr als 110000 km. Kein Land bietet dem Bahnbau größere Schwierigkeiten durch seine Bodenbeschaffenheit, als Mexiko,
es gibt vielleicht in der Welt kein anderes, das so gebirgig ist; aber ehe es
jemand gedacht, hatte Diaz Bahnlinien durch neue Strecken verbunden,
entsernte Gebiete durch Telegraphendrähte vereint, Häfen vertieft, Landstraßen

angelegt, Schusen gegründet und neue Industriezweige ins Leben gerusen, um dem Bolke Beschäftigung zu geben. Und mit dieser sieberhaften Tätigkeit auf dem Gebiete industrieller Entwicklung ging strengste Sparsamkeit bei der Berwaltung Hand in Hand.

Eine Aufgabe ber Bolitif von größter Dringlichkeit war, für festeres Rufammenhalten ber verschiedenen Bundesstaaten zu forgen, aus benen bie Republit Mexito bestand. Sie waren außerordentlich lose untereinander und mit der Zentralmacht verknüpft und genoffen fast unbeschränkte Freiheit, Sonderintereffen zu pflegen; ihre Bunbesbrüder faben fie als Rebenbuhler an. Wenn ein ehrgeiziger Politifer, ber ein "Pronungiamento" erließ, ben Sonderbestrebungen bes einen ober bes anderen Staates Beifall zollte, tonnte er auf beffen Unterftutung rechnen und von feinem Gebiete aus ben Borftog gegen die Regierung unternehmen. Das war eine Gefahr, burch die in früheren Jahren bas Land in beständiger Unruhe erhalten wurde. Und Diag betrachtete es als eine feiner wichtigften Aufgaben, Die Ginheit im Lande herzustellen, die Bundesstaaten burch gleiche Interessen enger aneinander au schließen und fie zugleich burch verfassungsmäßige Mittel ber über ihnen stehenden Staatsgewalt unterzuordnen. Als Diplomat war er vorsichtig. Awar hatte er die Rechte studiert, aber sein halbes Leben lang war er Solbat gewesen. Rur gang furze Beit hatte er in Megito im Rongreffe gefeffen, benn, wie schon erwähnt, verließ er ben Caal fpornftreichs, um feine Truppen gegen General Marquez zu führen, ber einen Angriff gegen bie Sauptftadt machte. In feinem Leben voll aufreibender Tätigfeit hatte er wahrlich wenig Zeit übrig gehabt, um feine Kenntniffe in ber Rechts= gelehrsamfeit und in fonstitutioneller Berwaltung zu vermehren.

Hand in Hand mit der friedlichen Entwicklung ging die Verkleinerung der Armee. In der letzten Zeit des Krieges war fast jeder entbehrliche Mann in das Heer eingestellt gewesen — auf der einen oder auf der anderen Seite. Nun wurde die große, die Staatskasse schwer belastende Armee auf mäßigere Verhältnisse zurückgeführt. Sorglich behielt Diaz jeden tüchtigen Offizier, gleichviel, welcher politischen Richtung er angehört hatte; viel Geschiet und Takt war nötig, um Elemente zu verschmelzen, die bisher im Kampse einander gegenübergestanden hatten. Aber Diaz brachte es zuwege, und einige Jahre später besaß Weriko im wahren Sinne des Wortes eine Nationalarmee. Die hohen Steuern mußten noch bleiben, aber fast zum ersten Wale sahen die Werikaner, daß sie auch Gegenleistungen empfingen. Alte Wißbräuche waren abgeschafft; im ganzen Lande erfreute man sich

ber öffentlichen Sicherheit. Die Staatseinfünfte hatten im Jahre 1877 16000000 Dollar betragen, im Ctatsjahre 1879/80 überftiegen fie 21 000 000 Dollar. Der Erport hatte fich in bemfelben Zeitabschnitte von meniger als 24000000 Dollar bis auf 32000000 Dollar erhöht. Gewiffenhafte Bezahlung jeder Schuld war feste Regel unter Diag' Regierung. Und da Bohlstand und Gedeihen fich zusehends mehrten, konnte das Ministe= rium die von dem Bolfe getragenen Laften vermindern. Jahre feiner Amtsperiode um waren, fonnte Diag bem Kongreffe Bericht über die großartigften Arbeiten gur Bebung ber Silfsquellen bes Landes entfalten, die er gum Teil ausgeführt, gum Teil in die Wege geleitet hatte. Telegraphen gingen burch Mexifo von Tepic nach Rosario, nach Monterren und weiter nordwarts bis zur Grenze, im Guben bis Guatemala und im Diten und Westen nach jeder Richtung hin. Wie ein Net verbreiteten fich Eisenbahnlinien über bas Land und verbanden bie entfernteften Staaten. Der Kontraft für eine Linie wurde bewilligt, die von der Sauptstadt über Queretaro, Leon, Zacatecas und Chihuahua geben follte: zwei andere Linien follten nordwärts Gebiete zu bemfelben Zwecke verbinden, zu ber Erleichterung und Förderung bes Sandels mit den Bereinigten Staaten; außerbem mar eine Bahnstrede im Bau, die über Guadalajara bas Land nach dem Stillen Meere durchquerte. Die mexifanische Kabelgesellschaft hatte fich kontraktlich verpflichtet, ein Kabel von einem Orte in Teras nach Bera Cruz zu legen und fo eine Berbindung mit Europa herzustellen. Den Kern einer Flotte bilbeten brei in ben Bereinigten Staaten für die mexifanische Regierung gebaute Ruftenschiffe, Die in ben Seehafen Bachtbienft tun, um Schmuggel zu verhindern und den Sandel zu schützen. Merito macht aber feine Unfprüche, als gefürchtete Seemacht zu gelten.

In biesen vier Jahren hatte sich Mexiko eine ihm gebührende Stellung unter den Staaten errungen. Im Jahre 1879 erkannte die Regierung in Washington endlich Diaz in aller Form als rechtmäßigen Herrscher an und entsandte einen Vertreter nach Mexiko. Zweisellos hatte zu dieser freundelichen Gestaltung der Beziehungen viel die pünktliche Abzahlung der Schulden Mexikos an die Vereinigten Staaten beigetragen. Die Republiken Mittel-Amerikas schickten einen Gesandten gemeinsam für Guatemala, Salvador und Honduras; die Republik Argentinien ernannte einen Generalskonsul. Spanien hatte den alten Hader und Verlust verschmerzt und errichtete eine Gesandtschaft in der Hauptstadt; sein Herrscher lud Mexiko ein, an der internationalen Konserenz teilzunehmen, auf der über Vermeidung

von Berstößen gegen die internationale Gerichtsbarkeit zur See beraten werden sollte. Frankreich betrachtete Maximilians Kaiserzeit wohl nur als eine Episode in seiner Geschichte und stellte sich freundlich zu einer Schwesterzepublik mit so vorzüglichen Aussichten; es eröffnete Berhandlungen zur Anknüpfung von Beziehungen zwischen beiden Ländern, die zur gegenzseitigen Zufriedenheit abgeschlossen wurden.

Das war ber Erfolg einer Berwaltung, auf ben Nationen, die schnellstes Emportommen anftreben, ftolg fein fonnten. Alles biefes erreichte ein Bolt, das in der Bergangenheit auffallende Unluft zu ftaatlichen Unternehmungen zeigte, da ihm der Glaube an eine gesicherte Zukunft und das Bertrauen gu feinen Berrichern fehlte. Borfirio Diag hatte bas Werk vollbracht, aber gerade als feine ftarte Sand und fein flarer Beift unentbehrlich schienen, um die Politit der Ronfolidation und Entwidlung weiter fortzuführen und zu einem guten Abschluffe zu bringen, faben die beften Elemente aus ben politischen Kreifen Megifos voll Besorgnis, daß er die Leitung ber Regierung einem andern übertrug. Als Diag die ihm gemachten Anerbieten abwies, fich einer Wiederwahl zur Prafibentschaft unter einem neuen "regime" zu unterwerfen, erfüllte er nur ein Belöbnis, das er in feierlichster Form bei feinem Regierungsantritte abgegeben batte. Noch mehr, ben babei in Frage fommenden fonftitutionellen Grundfat hatte er als Politifer beständig als besonders wichtig versochten. In seiner ersten Botschaft an ben Rongreß hatte er gefagt:

"Eine der bedeutsamsten, durch die Revolution errungenen Verheißungen war, daß die Regel, welche eine Wiederwahl des Präsidenten der Republik und der Staatsgouverneure verbietet, in Zukunft zu einem unantastbaren Gesetze erhoben werden sollte. Mit Freuden, Mitbürger und Abgeordnete, tue ich daher, was ich meinem Gewissen nach zur Erfüllung der von mir übernommenen Verpflichtungen gegen den Staat tun muß, indem ich Ihnen morgen durch den Staatssekretär den Text zu dem betreffenden Gesetze überreichen lassen werde. Es liegt der gesetzgebenden Körperschaft der Union und der Legislatur der Staaten ob, diese Regel zu einem Gesetze der Konstitution zu erheben."

Das Gesetz war besonders auf seine Anregung hin neu bestätigt, und er wollte nicht der erste sein, der es verletzte. Es war für Mexiko ein empfindlicher Nachteil, jetzt den Mann zu verlieren, der mit sester Hand die leitenden Zügel hielt, dessen Initiative und persönlicher Einfluß so bedeutsam waren, aber das Opfer mußte den republikanischen Institutionen ge-

bracht werben. Die republikanische Regierungsform mag manche Vorteile bieten, aber wer in einer Monarchie lebt, kann zum Troste sehen, daß es auch in Republiken hindernde Schranken gibt. Die Wiederwahl des Präsidenten für eine zweite Amtsperiode war in Mexiko beständig Ursache zu Revolutionen gewesen. In früheren Zeiten hat sie kast ausnahmslos den Sturz sedes Diktators herbeigeführt. Juarez' erste verlängerte Regierungszeit war durch die Bedrängnisse des Resormkrieges gerechtsertigt, aber eine gesehliche Wahl mußte ihn später im Amte bestätigen. Auch sein bedeutender Sinfluß konnte die Anseindungen und die Empörung anläßlich seiner letzten Wiederwahl nicht unterdrücken. Bei Lerdo genügte die ausgesprochene Abssiederwahl nicht unterdrücken. Bei Lerdo genügte die ausgesprochene Abssiederwahl nicht unterdrücken. Bei Lerdo genügte die ausgesprochene Abssiederwahl nicht unterdrücken. Bei Lerdo genügte die ausgesprochene Absieht einer erneuten Kandidatur, um blutigen Kampf heraufzubeschwören — lauter Beispiele, die Diaz warnten ein gleiches zu tun. Acht Kandidaten bewarden sich um die Präsidentschaft, und im September 1880 wurde die Wahl zugunsten des Generals Don Manuel Gonzalez entschieden.

Gonzalez war nicht, wie viele annahmen, ein Blutsverwandter von Diaz, sondern ein compadre, ein Wahlverwandter, eine Form von Zussammengehörigkeit, die im ersten Kapitel dieses Buches näher erläutert ist; daher verlangten alter Brauch und die Gesellschaft, daß zwischen ihnen unsbegrenztes Vertrauen, Achtung und Zuneigung herrschten.

Während der Regierung von Gonzalez tritt unvermutet ein Roman in General Diaz' Leben, so mussen wir uns vorläufig von Kampf und Streit, Politif und Staatsangelegenheiten abwenden, um zu sehen, wie eine Frau den Mann — ein Kind den Veteran umwandelte.

## Siebzehntes Rapitel.

## Der Einfluß einer Frau.

Als ich eines Nachmittags mit ber Gemahlin bes Brafibenten nach Schloß Chapultepec hinausfuhr, bat ich fie, mir zu erzählen, wie fie ihren Gemahl fennen gelernt hatte. "Meine erfte Erzieherin," begann fie, "war eine Amerikanerin; als fie fich aber nach einigen Jahren verheiratete, erhielt ich eine englische Erzieherin, mit der ich oft auf unseren weiten Spaziergangen über alle möglichen Dinge in englischer Sprache plauberte. Mein Bater war ein eifriger Anhänger bes Brafibenten Lerbo, alfo ein Gegner von Diaz, aber obgleich ich bamals noch ein Kind war, hatte ich voll Begeisterung alle bewunderns= werten Taten bes großen Generals verfolgt. Mit meiner Erzieherin besprach ich eifrig alles was General Diaz betraf, wir machten ihn zu unserem Belben und schwärmten für ihn, freilich nur beimlich, benn in unserem Saufe durfte sein Name nicht genannt werben. Ich freute mich, wenn ich ihn auf Bilbern bewundern tonnte, oft fab man ibn barauf an ber Spige feiner Truppen reiten, und ich meinte, er mußte gut fein, benn er fah fo freundlich, ftark und tapfer aus; ich hatte jedoch nie Belegenheit, ihn in Birklich= feit zu feben. Die Zeit verging; 1876 zog er in Merito ein, Genor Lerdo war entflohen, meines Baters Bartei gefturgt und General Diag murbe Brafibent. D, mit welchem Intereffe verfolgte ich alle Borgange! Meine Erzieherin las die Zeitungen und erzählte mir von bem berühmten Einzuge in Mexito, von allem, was banach geschah, und wenn wir auf bem Bege nach Chapultepec - auf bemfelben, ben wir jest zurücklegen - fpazieren gingen, hoffte ich immer meinem Selben einmal zu begegnen; meine Begeisterung für ihn wuchs, aber mein Bunich erfüllte fich nie. 218 er vier Jahre Brafibent gewesen war, legte er fein Amt nieber und gewann Beit, fich auch in Gesellschaft zu bewegen. Da endlich, auf einem meiner ersten Balle, durfte ich ben Bielgefeierten feben. 3ch war noch fehr, fehr jung und hoffte taum, daß er es ber Dube wert halten wurde mich anzuschauen,

aber er tat es. Er wurde mir vorgestellt und ich erinnere mich noch meiner Erregung dabei. Bor Schüchternheit konnte ich kaum ein Wort hervorbringen, aber er war so liebenswürdig und freundlich, daß er mir im Leben noch besser gesiel als das Phantasiegebilde, das ich bisher versehrt hatte."

In biefer pfuchologisch wichtigen Stunde, in bem verhängnisvollften Augenblid für bes Brafibenten fpatere Laufbahn, freugte feinen Bfab eine Frau, - für ihn gerabe bie rechte. Diag hatte schon Riefenerfolge burch bie Berftellung von Rube und Frieden im Lande erzielt, er hatte ben Grund zu beffen heutiger Große gelegt, aber ihn umgaben Leute, auf die er fich nicht immer verlaffen fonnte. Schmaroger umringten ibn, die offenen Feinde waren noch weniger gefährlich, als die geheimen, Reider fuchten ihm gu ichaben und felbft Manner, die er burch Bertrauensftellungen geehrt hatte, trachteten gewissenlos banach, ihn aus bem Umte zu verbrangen. Das war fogar für einen Mann wie Diag, für einen, ber fo ftarte Nerven, fo viel Kraft und Gelbstüberwindung befaß, aufreibend. Er führte ein schweres Leben ohne Erholung und Rube. Die Gesellschaft gog ihn jest, ba er mehr freie Zeit hatte, auch nicht gerade an, er war ein Frembling in ihr und brachte ihr nicht viel Butrauen entgegen. Go ftand General Diag trot feiner großen Erfolge, feiner Macht und Popularitat anicheinend gang allein.

Carmen Rubio war die älteste der drei Töchter des bedeutenden und viel gesuchten Advosaten Don Manuel Romero Rubio, eine echte Spanierin, mittelgroß, zierlich, mit hübschen Händen und Füßen und einem Schwanenshalse, aber sie hatte nicht die schwachtenden, schläfrigen Augen, die vielen spanischen Schönheiten eigen sind, sondern blickte frisch und offen in die Welt. Ihre dunkeln, sebhaften Augen verrieten den klaren Geist; sie war für eine Mezikanerin spanischer Abstammung außergewöhnlich gut erzogen; seider hat man erst in jüngster Zeit begonnen, die Erziehung der Frauen mit mehr Verständnis und Sorgsalt zu seiten.

Damals waren in Mexiko die sogenannten "Kotillonbälle" Mode, die wöchentlich einmal stattsanden, und auf einem dieser Bälle sahen Porsirio Diaz und Carmen Rubio sich zum ersten Male. Seine Freunde behaupteten, es war Liebe auf den ersten Blick, denn vom ersten Augenblicke an begann Diaz Carmen mit zarten Aufmerksamkeiten zu umgeben, und auf dem dritten oder vierten Balle waren alle darin einig, daß Carmen, die zierliche, vornehme, seingebildete und Diaz, der rauhe, e



Frau Präsident Diaz

i

7

ii L

里口口口口

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Berfunft, fich liebten und einen Bund für bas Leben fchliegen wurden. Es war natürlich, daß Carmen ihm als die Berforperung von Anmut und Liebreig erichien. Ihm fchmeichelte ihre Begeifterung fur ben Selben bes Tages, ihn bezauberten ihre schönen Augen, ihr vornehmes Wefen, fie ichien alles zu befiten, was ihm fehlte. Allein, fo fehr er fich zu ihr hingezogen fühlte, meinte er, in ihr nichts anderes feben zu dürfen, als ein hübsches Rind, - fie war faum halb fo alt, als er - und die Tochter eines politischen Gegners. Allein bas Schickfal ift machtiger als alle Beisheit: Carmen und Diag waren für einander geschaffen, und gerabe gu ber Beit, als Diag fich oft recht einsam fühlte - um fo einsamer, je größer bie Menge war, die ihn umgab, - mußte er die beitere, fluge, liebliche Carmen Rubio fennen lernen. Ohne Zweifel erkannte er fofort, daß fie alle andern jungen Damen in ben Schatten ftellte, - burch ihre anmutige Erscheinung, burch ihre höhere Bildung und durch ihren liebenswürdigen Charafter. Und Liebe, innige, leibenschaftliche, verzweifelte Liebe ergriff ihn; es war ein echter Roman. Mit unwiderstehlicher Gewalt überfam es ihn, der Boben schwand ihm unter ben Gugen, die Leibenschaft rig ihn mit fich fort. Die feltsamften Biberfprüche rief die Liebe wach, Liebe und Saft find Licht und Schatten im Menschenleben, und beibe hat Diaz zu jener Zeit empfunden. Carmen Rubio hatte sich in dem Netze ihrer findlichen Selbenverehrung gefangen; lange ehe fie ihn gesehen, lebte er als ein mit einem romantischen Schimmer umgebenes Idol in ihrem Bergen.

Während seiner vierjährigen Amtsperiode hatte er sich oft nach Liebe, nach einer heiteren, klugen Gefährtin, aber nach einer seiner gebildeten, aus vornehmeren gesellschaftlichen Kreisen gesehnt. Keine Frau hat je eines Mannes Leben nachhaltiger und stärker beeinklußt, als Carmen Rubio es später tat; Diaz fand bei ihr die ersehnte Liebe und Sympathie, die treue Zuverlässigseit, den seinen Takt, die Bornehmheit im Denken und Wesen, — alles was er in dem rauhen Lagerleben, das er disher geführt, oft vermißt hatte. Ihre Verdindung brachte beiden Teilen das höchste Glück; indem sie sich ergänzten, gelangten beide durch ihre Liebe zu höherer Vervollkommnung. Ohne Carmens Einfluß wäre Porfirio Diaz heute nicht der seine, hösliche Mann mit dem sympathischen, menschensreundlichen Wesen, das ihn auszeichnet, und niemand erkennt das williger an, als er selbst. Sie sind jetzt saft ein Vierteljahrhundert verheiratet. Man erwartet von der Ehe oft zu viel und erlangt zu wenig, aber Carmen und Porfirio seben zusammen wie treue Kameraden und gute Freunde und stehen sich einander in wirklich

bergerfreuender Beife bei. Bei ihnen berricht Ubereinftimmung in Gebanten und Reigungen, aber bie Frau bringt ben Sonnenichein in ihres Mannes Leben. Gie balt gang bortrefflich baus, mit feinftem Geschmad und ftrengfter Sparfamfeit. Bon Staatsangelegenheiten verfteht fie jo viel, um bafür Intereffe zu haben, boch qualt fie ihren Mann nicht mit Fragen. "Ich frage ihn nie nach Bolitif ober bergleichen," fagte fie einmal zu mir, "wenn mein Mann will, bag ich etwas erfahre, erzählt er es mir auch ungebeten, und tut er es nicht, ober scheint er mube und angegriffen zu fein, wenn er aus bem Balafte tommt, fo fuble ich inftinftiv, bag etwas nicht nach Bunfc gegangen ift; bas befte Seilmittel ift bann ben Beift abzulenten, und ich suche ihn für andere Dinge zu intereffieren." Das beweist Klugheit und Taft, und baber gewinnt fie Beit, ihm manchen Bericht über Not und Glend an bas Berg zu legen; fie beilt jahrlich ebenfoviele Bunden in Familien, als er Geschäfte im Staate erledigt. Bablreiche romantische Legenden umgeben ben Ramen Borfirio Diag, leiber ift die hubsche fleine Geschichte, bag er fich in früher Jugend "burch Stellvertretung" verheiratete, erfunden. Ghe die Gifenbahnen weitere Reisen erleichterten, famen folche Beiraten oft in Mexito vor, auch heute noch find fie nichts Ungewöhnliches. Go heiratete einst auch ein befannter Abvotat in Mexito seine liebliche Braut Agustina Castallo, die weit fort an der Rufte des Golfes von Mexito in der durch ihren hafen und die Tarponfischerei berühmten Stadt Tampico lebte; Gifenbahnverbindung gab es bamals nicht, und der Brautigam bevollmächtigte einen Freund in Tampico ihn bei der Bivil- und firchlichen Trauung zu vertreten. Als viele Tage fpater die Braut nach Megifo fam, wurde auf bem Standesamte bie burgerliche Trauung und auch die priesterliche Ginsegnung mit bem richtigen Bräutigam nochmals wiederholt.

Das waren die Eltern von Carmen Rubio. General Diaz' Hochzeit fand im Frühling 1883 statt, während er kein Amt bekleidete; die schöne Carmen wird vom Bolke vergöttert, sie nennen sie "Carmelita" oder "die liebe kleine Carmen".

An den Palast stößt die Dienstwohnung des Präsidenten, die Lerdo, Diaz und auch Gonzalez benutt hatten. Als Diaz aber wieder Präsident wurde, hatte das junge Paar sich im eigenen Hause in der Cadenastraße so behaglich eingerichtet, daß sie beschlossen, dort wohnen zu bleiben. Die Amtsperiode sollte ja nur vier Jahre dauern, sie ahnten nicht, daß sie immer länger ausgedehnt werden sollte; General Diaz wurde jett zum siebenten Me

Balb nach der Heirat ging Diaz mit seiner jungen Frau nach seiner Heimatsstadt Dazaca als Gouverneur des Staates. Dort verlebten sie neum glückliche Monate. Sie waren nicht reich und hatten ihr Haus bescheiden eingerichtet. In seinen Mußestunden durchstreiste Diaz gern die Gegend zu Pserde, oder er jagte in den Bergen. Dabei begleitete Carmelita ihn nicht; es war nicht Sitte, daß spanische Frauen sich am Sport beteiligten, und obgleich Carmen vorurteilssreier und besser erzogen war, als die meisten ihrer Mitschwestern, wohl bewandert in Sprachen und in der Literatur, sehlten ihr die Kenntnisse und auch jede Neigung für alles, was Sport heißt; sie konnte weder reiten noch ein Gewehr handhaben. Auch heute noch führen die Frauen in Mexiko ein mehr zurückgezogenes Leben. Mangel an Bewegung ist jedoch der Gesundheit schädlich, gerade so, wie ein Übermaß davon manchen Haushalt in England zugrunde richtet.

Diag fühlte fich natürlich in Daxaca unter ben Freunden aus feiner Jugendzeit glücklich; er kannte jeden Stein, jedes haus und freute fich, alles seiner jungen Frau zu zeigen. Da fie sich auch nicht bazu entschließen wollte, wie die Eingeborenen es tun, im Frauenfattel zu reiten, fuhr er viel mit ihr aus. Sie besuchten Freunde in den Saziendas (Landguter, auf benen Buderrohr, Raffee, Mais, Tabat, Reis ober Rautschut gebaut ober gewonnen wurde), pflegten ben Bertehr mit Carmens Berwandten aus Mexifo und ftanden bauernd in Berührung mit bem Brafidenten Gongalez und ben leitenben Staatsmannern. Bu ihren Lieblingsausflugen gehörte die Fahrt nach den großen Tempelruinen von Mitla - einem wundervollen Orte, ben ich auch als Gaft bes Generals Diag und bes Staates unter gang besonders angenehmen Umftanden besuchte. Diese Tempel und begrabenen Städte find Rapitel aus ber Beschichte Meritos; niemand fann ersegen, was baran gerftort wird; Merito muß die alten Ruinen als ftolgeste Besithtumer hüten, fie find einzig in ihrer Art, tein Stein burfte burch die Sand eines jett Lebenben verdorben werben. Bas einmal entstellt ober zerftort wurde leiber ift bas bei ben meiften Bandmalereien in Mitla ber Fall — ift für immer babin, und Mexito verliert einen Reig, ber es für alle Belt angiebend macht. In schwerer Zeit hat die Regierung ihre Schätze nicht forgfam genug behütet, jest, unter Diag' weisem Regiment, ift alles anders geworben.

Die alten mezikanischen Handschriften wurden auf Baumwollstoffen, präparierten Häuten, Aloeblättern oder auf einer Zusammensehung aus Seibe und Gummi gemalt. Lord Kingsborough brachte in seinem wundervollen Werke über Mexiko Reproduktionen solcher alten Handschriften. Durch die

Bilber befommen wir einen Benriff bon bem prinfitvollen Rolorit, bas fie in jenen Tagen ihren Malereien gaben, von ber phantaftifchen Rleidung ber Indianer, von dem Reichtum und der Bruchtentfaltung, in der Wegifo dem alten Rom nicht nachstund. Und als der Abendhimmel in Burpurglut erstrahlte, erstunden die Bilder vor unseren Augen. In dem einsamen stillen Tale swiften ben Tempelruinen und Baliften faben wir im Geifte bie alten Sapoterinbianer ihren Siegestang um bie ungludlichen Rriegsgefangenen aufführen, die jum Opfertode bestimmt waren. Wir faben fie mit bem Rederichmude, ben Juwelen, ben golbenen Brufticilbern und alten Baffen, wie fie und die wenigen Uberrefte ber Bandmalereien lebhaft vor Augen führen, wir glaubten fast bas Wehgeschrei der Opfer zu horen, beren Blut über ben Opjerftein mitten in Mitla ftromte, wir feben, wie die entfeelten Rörper zu ben großen Bantetthallen binter ben Tempeln jum Mahle geichleppt, wie fie verschlungen murben, und - wie auch Frauen fich barun ergotten; fie wurden ju jener Beit gut behandelt und teilten alle Geniffe (?) ber Manner, in feiner Beije ichloß man fie aus, im Gegenteil, fie lebten frei und unabhangig, wie es noch beute bie Bapotecfrauen auf bem Ifthmus bon Tehuanteper tun. Bielweiberei war wohl gestattet, aber nur bei ben herrschern gebrauchlich. Es berührt feltfam, wenn man bedenft, daß unsere Borfahren im Norden Europas noch mehr ober weniger Barbaren waren, als Confucius die Chinefen lehrte, ihre ichon alten Gebrauche und Sitten ju achten, als Toltefen, Aztefen und Rapotefen fchon eine hobe Rultur aufzuweisen hatten. In jenem Tale in Dagaca gibt es feltsame Sohlen, in benen noch jest Leute wohnen; fie erinnern an die im Innern Sigiliens liegenbe, alte griechische Stadt Caftrogiovanni, bas Benna ober Enna ber Alten. Frau Diag besuchte oft biefe Soblenbewohner, fie lernte in jener Beit viel und machte fich mit dem Charafter und dem inneren Leben bes Bolfes vertraut.

Das Dorf Mitla ist fast ebenso interessant wie die Ruinen; bort wohnen die Nachkommen der Erbauer jener mächtigen Tempel. Sie haben sich in Sitten und Gewohnheiten viel von der Ursprünglichkeit bewahrt, hauptsächlich beschäftigen sie sich damit, ihr Land zu bebauen und für ihr Bieh und ihre Schase zu sorgen; sie wohnen in kleinen Bambushütten, die gewöhnlich nur einen acht zu zwölf Juß im Geviert großen Naum enthalten. Die wohlhabenderen Zapotecindianer bauen sich noch eine Küche an, einen ganz kleinen, zeltähnlichen Naum, in dem die Hausfrau die Tortillas bereitet und auch große Wäsche hält. Eine Familie erregte be-

fonders unfer Interesse. Die etwa 30 jährige Mutter war für ihr Alter eine hübsche Frau, und die älteste 17 jährige Tochter besonders lieblich: sie war zierlich, höchstens fünf Fuß groß — bas gewöhnliche Maß ber Indianer und hatte eine schöne nugbraune Sautfarbe. Ihr hembartiges Gewand ließ hals und Urme frei und zeigte ihre schön entwidelten Formen. Als Talisman trug fie um ben Sals eine rote Rorallenfette und feltfam gefarbte Berlen. Das lange, schwarze Saar hing in zwei mit rotem Band burchflochtenen Böpfen herab. Die Mutter trug die Flechten um den Kopf gewunden, fie fahen, da grüne Wolle fie durchzog, wie ein Lorbeerfranz aus. Gine andere Tochter hatte jo lange Bopfe, daß fie ihr nachschleppten - burchaus nichts Ungewöhnliches bei ben Indianern. Mutter und Tochter trugen als Untergewand ben üblichen langen Stoffstreifen, und ba fie gerabe einen fertig gewebt hatten, zeigten fie ihn mit großem Stolz. Drei aus grobem, schwarzem Garn gewebte Streifen murben mit bunter Bolle gusammengenaht und ergaben bann einen fast eine englische Elle breiten, acht Jug langen Schal; ein Ende wurde zwischen ben Knien festgehalten, das andere um ben Körper geschlungen und in ber Taille burch eine Scharpe befestigt; er muß diese Länge für ben richtigen Faltenwurf haben und auch, um ben Körper genugend zu verhullen. Die Fuße bleiben unbefleidet. Das jungfte der fünf Kinder hatte, wie es von altersher in jener Gegend Brauch mar, genau denfelben Angug wie fein Bater an, lange weiße Leinenhofen und einen Leinenrod, was fehr poffierlich ausfah. Der Junge mußte mich begrüßen und füßte mir bie Sand, aber ich fuhr ordentlich erschreckt gurud, jo falt waren fein fleiner Mund und die Sande; ich glaube, die Indianer muffen fo geringe Blutwarme haben, benn bei jedem Sandedruck fühlte ich, wie eifig und feucht= falt die Sande waren. Trot ihrer schönen Gestalt und guten Saltung haben sie etwas Unheimliches — Schlangen- ober Fischähnliches — an sich. Sie mögen gar nicht bas Bedürfnis nach wärmerer Kleidung haben, sonst könnten fie fich folche beforgen, aber ich hatte fie gern mehr einhüllen mögen, um ihr kaltes Blut zu wärmen und ihnen größeres Behagen zn schaffen. Wie schon erwähnt, gehörten Juarez und viele ber Generale, die gegen Maximilian fochten, zu ben Zapotecindianern, die gerade aus biefem Tale ftammten.

Bon Dazaca aus unternahm General Diaz eine Reise nach den Bereinigten Staaten; nur zweimal hat er bis jeht in seinem langen Leben die Landesgrenze überschritten; das erstemal war es bei jener Reise während des Feldzuges gegen Präsident Lerdo, wo er zwischen New Orleans und Bera Eruz fast das Leben einbüßte. Dieses Mal suhr er nach St. Louis, um bort bie burch Rapitan Cabes gebaute Brude zu besichtigen. Cabes ftand in Unterhandlung mit General Diag wegen ber Ausführung eines nenen Blanes; er wollte gange Schiffe auf Gifenbahnguge heben und fie fo über ben Ifthmus von Tehuantepec vom atlantischen nach bem stillen Dzean transportieren. Cabes ftarb, und fein Plan blieb unausgeführt. Daher hat jest eine englische Firma, Meffrs. G. Bearfon und Sons, Die Bahn von Coatacoalcos nach Tehuantepec und Selina Cruz neu gebaut. Obgleich General Diag nicht mehr Brafibent war, hatte er in ber Zwischenzeit fo viel zu tun und die Bahricheinlichfeit feiner Biebermahl mar fo groß, daß man ihn in ben Bereinigten Staaten faft wie ben Bertreter ber oberften Staatsgewalt ehrte. Er reifte mit feiner Frau zu Bagen bis Tehuacan, bann mit ber Maultierbahn etwa 20-30 engl. Meilen bis Esperanza, mit ber Gifenbahn bis Bera Cruz und zu Schiff bis New Orleans. Dort empfing fie im Ramen bes Brafibenten Arthur ber Son. John 28. Fofter: ich batte fpater mehrmals bas Bergnugen ihn in Merito gu treffen, wo er eine Zeitlang Bertreter ber Bereinigten Staaten gewesen war. Als einer der geschicktesten Diplomaten hatte er seinerzeit hervorragenden Anteil an den Friedensverhandlungen zwischen China und Japan; er gebort zu ben beliebteften und befannteften Mannern in ben Bereinigten Staaten. 218 eine Aufmerkfamkeit bes Brafibenten erwartete Diag und feine junge Frau in New Orleans ein schon ausgestatteter Sonderzug. General Diag fpricht noch gang begeiftert von ber Reise:

"In Chicago wurde uns ein herrlicher Empfang bereitet — wärmste Begrüßung, schöne Blumen, Flaggenschmuck in mexikanischen Landesfarben. Drei Tage hielten wir uns in Washington auf, waren zum Diner in das Weiße Haus eingeladen und hatten unsere Freude an der sehr schönen Stadt. Dann besuchten wir New York, Niagara und Boston, leider alles so eilig, daß ich nicht so viel von Amerika sah, als ich mir wünschte."

Diaz hofft das Berfäumte nachzuholen, da er nicht in zu ferner Zeit eine Reise nach den Bereinigten Staaten und nach Europa unternehmen will. Wie verschieden mutet uns diese zweite Reise von Diaz mit allem Glanz und Prunk und den festlichen Empfängen an, gegen die erste, zehn Jahre frühere, als ein Preis auf seinen Kopf gesetzt war.

Carmen Diaz hat ihrem Gemahl bei der Schöpfung des heutigen Mexiko treulich geholsen. Durch ihren Takt, ihre feine Bildung — denn sie steht darin allen Frauen Mexikos voran, — ihr liebreizendes Wesen, ihre Liebens-würdigkeit und Serzensgüte hat sie sich die Liebe und Sympathie des Bolkes

errungen und dadurch die Kette, die Mexifo zusammenhält, noch sester gesschmiedet. Ihr Gemahl nennt sie gern seine rechte Hand. Ihre weibliche Sanstmut beeinflußte ihn günstig zu der Zeit, als eiserne Strenge nicht mehr nötig war, zu milderem, mehr diplomatischem Borgehen. Nichts ist herzerfreuender, als das Paar zusammen zu sehen. Der strenge Herrscher entäußert sich dann aller Regierungssorgen und wird zum ausmerksamen Liebhaber. Die Höslichkeit, mit der er sie begrüßt, das glückliche Lächeln, wenn er sie ansieht, die liebenswürdige Art, mit der er zu ihr spricht und ihre Herzlichseit, der Zauber ihres Wesens im Umgange mit ihm, die freundslichen Bemühungen um sein Behagen beweisen immer wieder, daß sie eine ideale Ehe führen, im wahren Sinne des Wortes.

Mit großer Freude bente ich an meinen erften Besuch bei bem Brafibenten. Es ift Regel, daß er ausnahmslos jeben mahrend ber Dienftftunden im Palafte empfängt, aber auf meine Empfehlungen bin erhielt ich burch einen seiner beften Freunde eine Ginladung in seine Privatwohnung in Cadena. Das war eine große Ehre, er empfing mich auf Treu und Glauben nicht offiziell, sondern als Gaft. Ich fah bem Empfange bei bem Berricher bes Landes, ber, wie man mir fagte, nur spanisch spräche und kein großer Freund ber Frauen ware, mit Bangen entgegen; ich wünschte mir ein Mann gu fein. 2018 Standquartier hatte ich mir in einem Hotel Zimmer genommen, da ich während meines langen Aufenthaltes in Mexifo mein erftes Buch zu schreiben gedachte; von bort holten meine neuen Freunde, Senor Don Guillermo be Landa y Escandon, Gouverneur bes Bundesdiftriftes Merito, und feine liebenswürdige Gemahlin mich in ihrem schönen Bagen mit edlen englischen Pferden und einem englischen Rutscher ab. Alls wir uns bem einfachen Saufe in Cabena nahten, flogen die Torflügel auf und wir fuhren auf den Sof. In Mexiko bewohnt niemand bas untere Stockwerk; die Raume dort nimmt teils die Dienerschaft ein, teils benutt man fie als Bagenremife, zu Ställen und bgl. Gine Marmortreppe führte gu bem erften Stochwerfe, bas alle Wohnraume enthielt. Die Galerie mit ben Blumen und Pflanzen war ohne Schut ben Elementen preisgegeben, bas ift eine Eigentumlichfeit bei ben megifanischen Saufern. Im Sommer ift es glübend beiß, im Winter, obgleich die Sonnenftrablen fraftig wirken, oft grimmig talt, aber die an Site gewöhnten Mexitaner haben in den Saufern feinerlei Beigvorrichtung, weber Ramine, noch Zentralheigung, und bagu find bie Borhallen offen. Daher herrscht in ben Wohnungen mit den blanken Fußböben, ben zierlichen Möbeln und leichten Borhängen gewöhnlich eine empfindliche Kälte; wenn man abends in das Schlafzimmer tritt, durchschauert es einen förmlich. Die natürliche Folge davon ist, daß Lungenentzündungen, die oft töblich enden, häufig vorkommen.

Die Galerietur war geöffnet, und einige Diener in englischer Livree führten uns binein. Um Ende ber Galerie lag ein reigendes fleines Empfangsgimmer, aus bem man in bes Prafibenten Privatheiligtum gelangen tonnte; wir wurden aber in ben anjtogenben großen Salon geführt, ein langes schmales Zimmer mit mehreren Fenstern nach ber Strafe; biefes hatte wirklich einen Ramin mit der üblichen Ausstattung, aber später sab ich, wie felten ein warmenbes Teuer angegundet wurde. Frau Diag empfing uns, und man fühlte fich fofort zu ihr hingezogen, als fie nicht nur ihre Freunde, fondern auch mich, die Fremde, mit herzgewinnender Freundlichkeit begrüßte. Sobald fie mertte, daß fie beffer englisch als ich spanisch sprach, unterhielt fie fich mit mir in meiner Muttersprache. Rach einigen Minuten erschien ber Prafibent; mit höflicher Berneigung fprach er fein Bedauern aus, nicht englisch zu tonnen, es hatte ihm immer an Beit gefehlt, die Sprache gu lernen, obgleich er fie für fo wichtig hielt, daß er fie jest in allen Schulen lehren ließ. Er legte außerordentliches Bewicht auf die Bolfsbildung, fagte er, aber fie mußte allmählich fortschreiten. "Lagt bie Leute erft ordentlich lefen lernen, fo werden fie von felbst banach ftreben, fich mehr Renntniffe anzueignen." Um ihre Bilbung zu forbern, ermutigte er bie Leute gum Beitunglefen. Bu bem Zwecke ließ er in Merito eine Tageszeitung brucken, bie für einen halben Cent verfauft wurde. Die Landleute lefen fie jo gern, daß täglich über 100000 Eremplare abgesetzt werden; es ift gewiß das billigfte Blatt ber Welt. Bor zwei bis brei Jahren hatte man in Mexifo feinen lefenden Bauern finden fonnen, heute ift bas feine Geltenheit, und in ber hauptstadt wird bas Blatt mit Gier verschlungen. General Diag hat vortreffliche Einrichtungen getroffen, nach benen jeder Indianer ge= zwungen wird, lefen, fchreiben und rechnen zu lernen; eine Beiterbilbung fteht in seinem Belieben. "Ich hoffe, biese Bildung wird ben Wiffenstrieb erweden und unendlich viel Gutes ftiften", fagte er. Beim erften Besuche begegneten wir uns formlich wie Frembe, aber als ich abreifte, verkehrten wir gang anders mit einander, und bei meiner Wiederfehr nach breieinhalb Jahren wurde ich aufs herzlichste wie eine alte Freundin begrüßt.

Es kommt jedenfalls nicht häufig vor, daß ein so hervorragend bedeutender Mann eine ihm in ihrer Art ebenbürtige Gemahlin findet. Ihre umfassenden Kenntnisse sind erstaunlich, wenn man bedenkt, daß sie in einem Lande ge-



Schloss Chapultepec General Diaz' Sommerresidenz

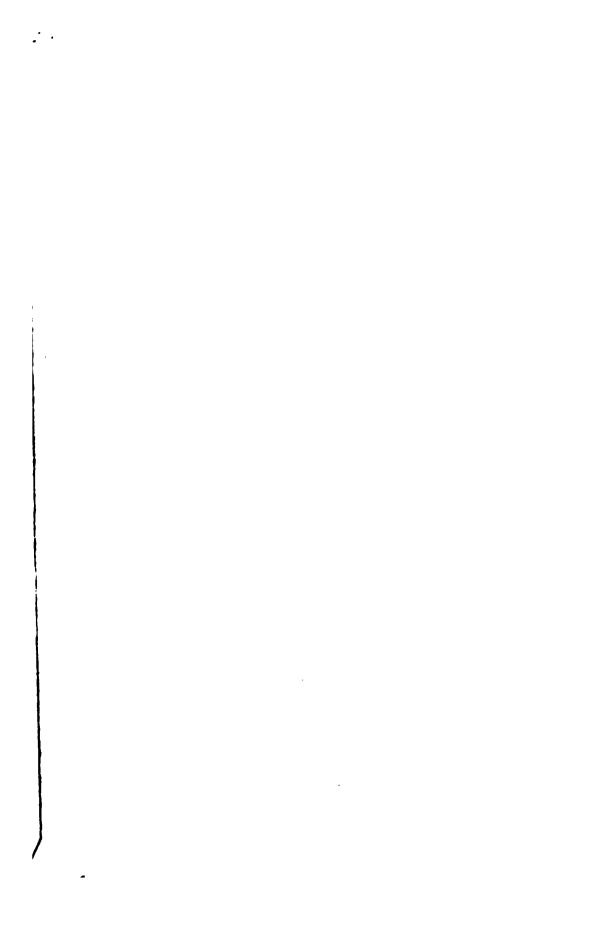

boren und erzogen ift, wo die Frauen bem Bertommen gemäß im Sintergrunde gehalten werden, wo felbit in ben vornehmen Familien ihre Bilbung mangelhaft ift, und die Töchter aus dem Bolfe oft eine beffere Erziehung erhalten. Frau Diag ift aber nicht nur in Sprachen gewandt, fie ift wohl bewandert in der Literatur und Runft aller Bolfer; fie bat Geschick zu allen Frauenarbeiten, bas lebhafteste Intereffe für alles, was in ber Belt vorgeht, und sie bewegt sich mit ber liebenswürdigen Anmut einer Königin. Überall wurde fie als bedeutende Frau Anerkennung finden, wie viel mehr ift bas in einem Lande ber Fall, in bem die Frauen bem Manne fo tief untergeordnet find. Gang besonders vorteilhaft zeigt fie fich als forgliche, liebe= volle Stiefmutter. Als fie heiratete, waren die brei Rinder des Brafidenten, zwei Töchter und ein Sohn, wenig junger als fie, aber vom erften Augenblide an widmete fie ihnen mutterliche Fürforge. Die alteste Tochter Lug ift an Francisco Rincon Gallardo verheiratet, einen fehr vermögenden Mann und Mitglied bes Kongreffes; fie haben vier Kinder. Die zweite Tochter, Amada, heiratete Janacio de la Torre: er stammt aus einer der ältesten spanischen Familien und gehört zu ben bedeutenoften Rapitaliften ber Saupt= ftadt. Diag' einziger Cohn, Sauptmann Borfirio Diag, murbe 1872 geboren; er fieht noch auffallend jung aus. Seiner Che mit Senora Quifa Raigofa find brei Kinder, zwei Gohne und eine Tochter, entsproffen, fo hat ber Brafibent alfo zwei Entel, die feinen Ramen führen. Porfirio Diag ift Sauptmann, aber fo fehr er feinen Bater verehrt, bat er feine Reigung, als Militar feinem großen Borbilbe nachzueifern; feine Begabung führt ihn auf ein anderes Feld. Zwei Jahre hat er in England bas Ingenieurfach ftudiert und ift bedeutend als Ingenieur und Architeft. Wie fein Bater ift er unabläffig tätig, auch fein einnehmenbes Wefen, bas Liebenswürdige, Söfliche hat er von ihm geerbt. Sauptmann Diag ift Chefingenieur der "merifanischen Gesellschaft für Bau- und Ingenieurwesen" B. m. b. S., die ichon Servorragendes geleiftet hat. Männer wie Napoleon pflegen gu erftreben, daß ein Wahlamt erblich gemacht wird, damit ihre Sohne, fo unfähig fie bagu auch fein mogen, ihnen in ber Regierung folgen konnen. Diag aber hat nie gewünscht, Gründer einer erblichen Dynaftie zu werden.

Seit zwanzig Jahren, seitbem er zum zweitenmal ben Präsidentenstuhl einnahm, haben Porfirio Diaz und Carmelita ruhig und glücklich in Cadena gelebt. Für die Sommermonate verlegten sie den Haushalt nach Schloß Chapultepec, der historischen Residenz aller Diktatoren, aller Herrscher Mexikos, die Montezuma einst auf hohem Felsen erbaute. Gine Erinnerung an

Maximilian sind die Malereien in pompejanischem Stile, mit denen er die offenen Hallen rings um den Garten auf dem Dache schmücken ließ; die wenig schönen Malereien verdecken zum Glück herrliche Palmen, Bougainvillea, Geißblatt, Dattelpalmen und Bananen, die acht dis zehn Fuß hohe scharlachrote und goldgelbe Kresse; Passionsblumen, Beilchen und Heliotrop erfüllen die Luft mit balsamischem Bohlgeruch, und Schlingpslanzen bilden ein üppiges, dichtes Gewirr. Bei Sonnenuntergang ist es herrlich, die schone Aussicht von Schloß Chapultepec zu genießen und auf dem Balkon den Tee, — richtigen englischen Tee, und Kuchen einzunehmen, den die Schloßherrin fredenzt. Frau Diaz hat viel Ühnlichteit mit der Königin Alexandra, nicht nur in der ruhig vornehmen Haltung, in der schönen Gestalt, sondern auch in der geschmackvollen Art sich zu kleiden; sie ist natürlich viel sünger und als Spanierin brünetter.

Chapultepec hat weder ben Umfang, bas Machtvolle eines Schloffes, noch bas Gemütliche, Behagliche eines Landhaufes, aber feine Lage auf einem hoben Felfen inmitten einer weiten Ebene gewährt ihm ben Borgug einer felten schönen Aussicht über ein Banorama, wie man es fo großartig nicht oft in der Welt findet. Bu unfern Füßen breitet fich die 1428 von ben Uztefen unter bem Namen Tenochtitlan gegründete Stadt Mexiko aus, umgeben von Seen, die einft - vor Millionen von Jahren - wohl bas gange Tal mit Baffer füllten. In einer Entfernung von gehn englischen Meilen beginnt, fast fentrecht aus bem Talgrunde aufsteigend, eine machtige Bur Rechten erhebt fich ber Bulfan Bopocatepetl, ein etwa 17782 Fuß hober Bergfegel und neben ihm ber schneebedecte, fast 16062 Fuß hobe Bergriefe Irtaccibuatl. Sie machen einen noch majestätischeren Eindruck als die Alpen, weil fie einzeln mit ihren Schneegipfeln zum himmel emporragen und bas weite Tal vor ihnen noch ihre Macht und Größe erhöht. Beim Schauen ergreift uns das Gefühl bes Unermeglichen, Unbegrenzten, bas feine Schranken einengt. Als ich ben Anblid zum erften Male genoß, hatten wir einen herrlichen Sonnenuntergang, auf ben ichneeigen Gipfeln lag ein rofiger Schein, die Wolfen jagten in wilder Flucht am Simmel bas ift eine Eigentümlichkeit in Mexiko — in einem Augenblick erschien bas gange Bild in rote Glut getaucht, im nachften hullte es tiefes Dunkel ein, als ware ein Borhang vom Simmel aus berabaelaffen. Nirgends auf meinen weiten Reisen habe ich eine fo überwältigende schone Aussicht genoffen, wie jene großartige von Schloß Chapultepec in ber schnell wechselnben Abendbelenchtung. Die Mexikaner konnen mit Recht ftolg fein auf ihr

schönes Land. Dem Bublifum ift ber Bark unten freigegeben, wo unter wundervollen Cypreffen die Mufit spielt und Beluftigungen aller Art ftattfinden. Aber niemand barf ohne Erlaubnis ben Berg ersteigen, eine Ausnahme machen bie Studenten ber Militarafademie, fie genießen mit bem Prafibenten bas Borrecht, auf ber Sohe leben zu burfen. Rach Sonnenuntergang macht bie vornehme Welt ihre Spazierfahrten. nieder, auf bem schönen Boulevard von und nach Chapultepec rollen die geschlossenen Equipagen im Dunkel ber Racht, ein Zwielicht gibt es nicht - bas nennen fie Genug und Erholung. Bornehme Damen fieht man felten bei Tageslicht, hochstens bei ber Frühmesse; wie Fledermäuse fommen fie nur im Dunkeln gum Borichein, und boch durfen fie bas helle Licht nicht scheuen, benn viele sind außergewöhnlich schön; sie zeichnen sich durch prachtvolles Saar, herrliche duntle Augen und wundervolle Zähne aus. An einem Winternachmittage gegen 4 Uhr fuhren Frau Diaz und ich zum Tee nach Chapultepec und meine Borliebe für frische Luft fennend, hatte fie eine offene Biftoria bestellt; wir waren vielleicht die einzigen, die sich bei bem schönen Wetter nicht in einem geschlossenen Brougham verbargen.

Wie schon erwähnt, ift Mexiko voll Poefie und Romantik, auf Weg und Steg begegnet man ichonen Sagen aus alter Beit. So erzählt man auch, in dem von einer Quelle gespeiften Teiche am Fuße bes Chapultepecberges, unter ben wunderbar ichonen alten Baumen, hause die Baffernire Malinche, die Bottin der Liebe und Bute; voll Suld und Freundlichfeit lode fie ben Borübergehenden durch fugen Gefang in ihr Reich. Aber zur Nachtzeit fliehe fie Meilen und Meilen weit fort, fie jammere und flage und richte oft großes Unbeil an. - Der Weg ben Berg hinauf ift beschwerlich; zur Benutung für ben Brafibenten führt jett burch Montegumas alten Gelfen ein Fahrstuhl zur Sohe. Wir besahen das Schloß, den berühmten pompejanischen Sof Maximilians, ben General Diag unverändert erhält, ben Dach= garten mit ben herrlichen Rosen, Geranien und Blattpflanzen, die gur Weihnachtszeit im Freien gebeihen. In den Innenräumen enttäuschten mich bie modernen frangofischen Polftermobel, ich hatte mir fpanische in altem Stil gewünscht. Große Berandas, Balmen und Bananen erinnerten an die Rabe der Tropen, und boch lag in der Luft ein winterlich falter Hauch. Entweder wird es in Meriko falter, ober bas Blut ber Bewohner hat jest geringere Barme. Die alten offenen Saufer mit ben luftigen Borhallen, die riefigen Zimmer ohne Ramine find im Winter talt und unwohnlich, daher baut man die modernen Säuser jest mehr bem Klima entsprechend. Der Tee wurde uns auf ber Terraffe burch Diener in Livree gereicht; bagu gab es foftliche Ruchen und Erbbeeren - ja, Erbbeeren find zur Beihnachtszeit und bagu bas gange Jahr hindurch in Merito gu haben. Bum Tee hatte fich noch eine fleine vergnügte Gefellschaft, Frau Diag' Schweftern und einige gute Befannte eingefunden. Bon Frau Diag' beiben Schweftern war bie eine, Luija Romero Rubio an Don Jojé be Tereja verheiratet, ben merifanischen Gesandten in Bien, der fürzlich gestorben ift. Die andere ift bie Gemahlin bes Abvofaten Genor Elieza, Mitglied bes Kongreffes. Der Abend war fast zu schon, um zu plaudern. Beim Anschauen bes herrlichen, im Abendsonnenscheine prangenden Banoramas mandern unfere Gedanken in die Bergangenheit, in jene ferne Beit, als die Azteken auf bem Felsen bon Chapultepec ben Born ber Götter burch bie ben Opfern entriffenen, noch gudenben Bergen gu befanftigen fuchten. Wir feben bie Briefter an einem fo schönen Abende, wie es der heutige war, in feierlicher Prozession unter rhothmischen Befangen jum Opfersteine emporsteigen - ein folder befindet fich noch im Duseum in Mexiko -, fie gunden bas Feuer an, ein betäubender Ropalgeruch verbreitet fich, - man fpurt ben gleichen Beihrauchbuft noch heute in den Kirchen -, und das barbarische Opferfest beginnt. Roch 1519, als Cortes Montegumas Feste eroberte, bestand ber graufige Brauch.

Wie viele Schreckenstaten wurden hier jahrhundertelang verübt! Die früheren Bewohner bes Landes, die friedlicheren Toltefen, mußten ben graufamen Aztefen weichen. Ihre feltsamen Gögenbilder setten fie in Nischen, bie fie in bem Gelfen von Chapultepec aushöhlten; in Bafen und eigen= artigen Bfannen gundeten fie ihnen Opferfeuer an und brachten ihnen Blumen und Früchte als Gaben bar. Wie viele Millionen von Jahren fcon - benn bei ber Schöpfung ber Belt hort jede Zeitrechnung auf mag ber alte Fels, ber "Grashupfer" (Chapultepec), fein tropiges Saupt aus bem marschähnlichen Seegebiete bes Tales erheben! Sein Sinnbild, ein über einen Jug langer roter Grashupfer aus Porphyr ift im merikanischen Museum zu sehen. Die Azteken sind aber nicht ausgestorben, wie viele annehmen; in Merito leben noch heute eine halbe Million Leute, die ihre Sprache reden und in Körperbau und Gesichtsausbruck genau den viele taufend Jahre alten Steinbilbern gleichen, wie man fie in ber Fefte Rochicalco findet. Die Altare, Graber, Gögenbilber, Golbarbeiten, Töpferwaren aus jener Zeit sprechen von hoher Kultur und hervorragend entwickelter Runft: ber bon ben Aztefen angebrachte Schmud zeugt bon feltenem Beschmad. Gewöhnlich ist die ganze Steinwand ausgemeißelt, man sieht menschliche Gestalten, große Abler ober Schlangen — ganz anders wie bei den Zaposteken, deren Arbeiten mehr geometrisch gehalten sind und an griechische Zeichnungen erinnern.

Die Sonne war untergegangen, Dunkelheit deckte das schöne Bild vor uns, und wir rüsteten uns zum Aufbruche. Am Eingang zum Fahrstuhle erwartete uns der Kastellan mit vier schönen Sträußen, je einen aus Heliotrop, Kresse, Rosen und Bergißmeinnicht, frisch auf der Terrasse gepflückt. Liebenswürdig, wie immer, dat Frau Diaz, daß ich, als seltener Gast, zuerst einen Strauß wählen sollte. Mit der dustenden Gabe vor uns fuhren wir durch die herrliche Zhpressenallee nach Mexiko zurück. Diese Zhpressen sind in der ganzen Welt berühmt; das an die Tropennähe mahnende, wirre, graue Hängemoos an den Zweigen gibt den alten Bäumen ein noch ehrwürdigeres Ansehen. In ihrem Schatten ging und ritt schon Montezuma, später Cortez, und heute, nach Jahrhunderten, sehen wir Porfirio Diaz, den Präsidenten von Mexiko, dort wandeln.

## Achtzehntes Rapitel.

# Leben in der Gefellschaft und auf der Straße.

Nicht von Krieg und Politik, Minen und Landwirtschaft soll in diesem Rapitel die Rede sein, sondern von Sitten, Gebräuchen und Bergnügungen, von dem Leben auf der Straße und in der Gesellschaft, in der Carmen Diaz als unbestrittene Königin herrscht.

Man vergleicht Mexiko mit Paris, und in vieler Hinsicht trifft bas 3u. Merito ift teine Geschäftsstadt wie New York, nicht so konservativ wie London. In Mexito herrschen Frohsinn, heitere Geselligkeit, Lugus in Toiletten, Ginn und Begabung für Runft, schone Frauen; nur bie Restaurants laffen viel zu wünschen übrig, und bie Sotels find gang unzureichend. Im Innern bes Landes findet man noch teilweise barbarische Ruftanbe, in ber Sauptstadt bagegen vorgeschrittene Bivilijation, schone Anlagen, großgrtige Bauten, reiche Brachtentfaltung. In den palastähnlichen Säufern fennt man nicht das Gefühl, etwas entbehren zu muffen. Die Gesellschaft ist außerst extlusiv, untereinander leben die Familien wunderbar einig, aber für einen Fremben ift es fast unmöglich Butritt zu erlangen, selbst wenn er gute Empfehlungen hat; die Mexikaner find fich felbst genug. Es leben 6000 Engländer in Merito, aber taum einem Dugend ber Familien begegnet man auf den Gesellschaften der Merikaner; diese konnten sich ein Beispiel an ihrem Prafidenten nehmen, ber gut empfohlene Auslander auf das liebenswürdigfte empfängt.

Über die Zurückaltung und mangelnde Gastfreundschaft der Spanier Ausländern gegenüber erzählte mir manches ein Herr, der vier Jahre lang Gesandter in Madrid gewesen ist. "Ich erließ Einladungen zu Bällen, Diners und Gesellschaften," sagte er, "sie waren alle gern meine Gaste, baten auch um Einladungen für Tanten und Kusinen, aber niemals luden sie mich zu einer Gesellschaft ein; sie sagten wohl: "Bollen Sie nicht einmal mit uns zu Mittag speisen?" "Wit Bergnügen!" antwortete ich, aber eine

birekte Einlabung mit Angabe des Tages und ber Stunde erhielt ich in ber ganzen Zeit nur einmal."

Die Frauen pflegen regen Verkehr untereinander, die Männer zogen sich dis zum vorigen Jahre gern in den Jockep-Klub zurück, um Bakkarat zu spielen, oft begann die Sitzung um 5 Uhr nachmittags und wurde vor 5 Uhr morgens nicht geschlossen. Jetzt ist das Bakkaratspiel verboten, und andere Spiele scheinen nicht so große Anziehungskraft auszuüben.

Der Morgenfaffee wird im Schlafzimmer eingenommen, eine Sitte, bie, wie in Frankreich, für den halben Bormittag ben Morgenanzug gestattet. Rum Gange in die Frühmeffe werfen die Damen wohl ein schwarzes Rleid und den üblichen schwarzen Ropfschleier, die Mantilla, über, aber nach der Rückfehr schlüpfen sie wieber in Morgengewand und Pantoffeln und bleiben bis zu ber meiftens um ein Uhr angerichteten Mahlzeit unfichtbar; fie befteht aus Suppe, Fifch, Mittelgericht, Braten und Budbing; als Nachtifch werben die verschiedensten Gugigfeiten aufgetragen. Dieses Mahl ift bas Ereignis bes Tages; meiftens find Gafte bagu eingelaben. Früher war eine Siefta allgemein üblich, jett ift fie nicht mehr Mobe, nur Dienftleute und bie ärmeren Rlaffen haben fie noch beibehalten; die Geschäfte werben fämtlich von eins bis brei geschloffen. Rach beenbetem Lunch führt jeder herr feine Dame in ben Salon, und die Zigaretten werben angegundet; bie vornehmen Megikanerinnen rauchen allerbings selten, aber die Indianerinnen fast ausnahmslos. Im Norden find Zigaretten beliebter, in ben füblichen Diftriften, wo Tabat gebaut wirb, die Zigarren. - Gigentumlich ift, bag in einem Lande, in dem in reicher Fulle Gewächse mit den herrlichsten, farbenprächtigsten Bluten gebeihen, die fich vorzüglich zur Deforation eignen, in Saufern und Bimmern felten Blumenschmud zu finden ift; vielleicht meiben fie ihn, weil bie Blüten bei ber hohen Temperatur zu schnell verwelfen wurden, jedenfalls fieht man, wenn Blumen überhaupt verwendet werden, ebenfo oft fünstliche wie frische. Nach bem meistens fehr guten Raffee - es wird jest in Mexiko vorzüglicher Kaffee gewonnen — verabschieben sich die Gafte. Wirt und Wirtin geleiten fie bis zur Treppe, hier fagt bie hausfrau ihnen Lebewohl, mahrend ihr Mann die Damen bis zum "patio", bem hofraume, führt, wo ber Wagen fie erwartet. Da ich feinen eigenen Bagen hatte, schickte ber Gaftgeber mich oft in bem feinen nach Sause. Die Damen fleiben fich vorzüglich — alle Toiletten tommen aus Paris — fie haben fehr angenehme Umgangsformen und find ungemein liebenswürdig zu ben bei ihnen eingeführten Fremben; bie merifanische Söflichkeit übersteigt alle Grengen. Go reicht bei ber Tafel ber herr ber Dame fein Blas mit ben Borten: "Endulcemela" "Berfugen Gie es mir," und fie tut es, indem fie baran nippt. - Beim erften Besuch überrascht uns ber Gruß: "Y tomi ud. posesion de su casa," "Gie haben jest von Ihrem Sanfe Befit et griffen." Man bewundert eine Uhr, einen Schrant. "Gie gehören Ihnen! fagt ber Merifaner fofort. "Wo wohnen Gie?" "Ihr Saus, in bem Ge willfommen find, liegt N. 10 ufw." wird geantwortet. Auf Briefauffchriften lieft man oft "C de V" (Casa de V); es bedeutet "mein Saus fteht ju Ihrer Berfügung." Natürlich verleihen diese liebenswürdigen Berfprechungen und nicht in Wirklichfeit bas Gigentumsrecht. Trop des ungeheuem Reichtums fieht man nirgends bie prablerische Brunkentfaltung bes Empor fommlings. Gin Beweis für die Innigfeit des Familienlebens ift auch die Freigebigfeit und Liebenswürdigfeit Berwandten gegenüber. In einem bet Balafte waren nicht nur die verwitwete Mutter und die Schwefter ber Sausfrau, fondern auch Mutter und Bruder des Sausherrn in ben Familienfreis mit aufgenommen, und alle schienen sich babei fehr wohl zu fühlen; bas ift burchaus feine Ausnahme, abnliche Berhaltniffe findet man oft. Es fiel mir aber auf, daß niemand ben Berfuch macht offenes Saus zu halten. Die Gefelligfeit beschränft fich auf große Refte, Diners und Balle, bei benen alles auf bas toftbarfte bergerichtet ift. Dabei geht es aber fteif und formlich gu. Gemütliche Besuche ohne Ginladungen scheinen nicht Sitte gu fein; fie haben es wohl nie empfunden, wieviel Reiz in zwanglosem Zusammensein mit guten Freunden liegt und wie foftlich bann ein einfaches Dahl, mit Liebe geboten, munbet. Die leicht erregbaren Mexifaner begeiftern fich in auflobernber Leibenschaft balb für biefes ober jenes, aber bas schnell aufgefladerte Teuer erlischt oft nach furger Beit, fie werben bes neuen Spielgeuge mube. Bei ber Unterhaltung geftifulieren fie meiftens lebhaft, um ber Rebe Rachbrudt zu verleihen, bas beige Blut bes Gublanbers pulfiert in ihren Abern. - Manches Stud alten ichonen Sausrate - feltene fpanische Möbel, kostbare Runftgegenstände, herrliche Bilber - haben fich burch Generationen in ben alten Balaften erhalten, aber leiber hatten bie Befiger in früherer Beit wenig Berftandnis für ben großen Bert diefer Sachen und brachten fie in Rinderzimmern und Dienerstuben unter, während die Wohnungen nach modernem frangofischen Geschmad ausgestattet wurden. Der Binter ift bie Jahredzeit ber Jefte, Balle und Diners, die Ginladungen bagu werben nur furg vorher ausgegeben, benn alle in ber Gefellschaft find mehr ober weniger nabe untereinander verwandt und fennen genau das Datum ber Familienfesttage.

· .

11

. •

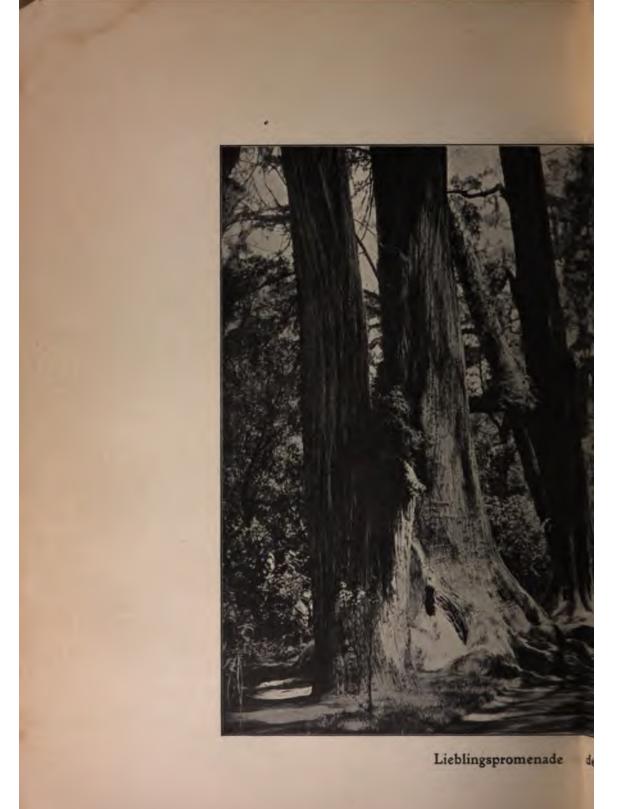



des Präsidenten Diaz

Mls Prafibent ber Republit speift General Diag nur bei offiziellen Gelegenheiten auswärts, aber als Porfirio Diaz nimmt er gern an manchem frohen Mahle mit guten Freunden teil. Obgleich er zu rechter Reit die hoheitsvolle Burde zu mahren versteht, umgibt er fich nicht mit den Schranten höfischer Stifette, feine Freunde haben nicht nötig in feiner Gegenwart zu stehen ober zu warten, bis er bas erfte Wort fpricht. Ich habe Diaz "ben Unnahbaren" außerordentlich würdevoll und majestätisch und auch Diaz "ben Grofpapa" im blauen Sergeanzuge in fröhlichem Spiele mit feinen kleinen Enkeln gesehen. Er vereinigt zwei Naturen in fich und ift ebenso bewundernswert als großer Herrscher und Autofrat, wie als liebevoller Familienvater, als bedeutenbfter Staatsmann und als romantisch veranlagter Freund seines Bolfes. Auch bei feiner Wiederwahl zum Brafibenten vermied General Diag allen Brunk. Das Bolt follte nicht benfen, daß er fich anmagend überheben und fonigliche Ehren beanspruchen wollte. Seinen Rutscher ließ er nicht einmal Libree tragen, er mußte bie prächtigen Pferbe in ber üblichen mexikanischen Tracht mit bem großen schwarzen Filzsombrero auf dem Ropfe lenken. Erft 1887 schaffte der Brafibent feinen Dienern eine in bunteln, feinen Farben gehaltene Livree an; am Sute tragen fie die dreifarbige Rofarde ber Republit; feitbem fitt bei Ausfahrten auch ein Diener neben bem Rutscher auf bem Bode. Um zu zeigen, was der Präfibent in 24 Stunden zu leiften vermag, will ich einen mit ihm verlebten Tag beschreiben; ich bin faum halb so alt wie er und war schließlich todmude, Diaz blieb so frisch als hatte er nichts Unstrengendes durchgemacht. Sonnabend, den 19. November 1904 begann eine Reihe von Festlichkeiten zu Ehren feiner zum fiebenten Dale erfolgten Wiederwahl zum Prafidenten. Das erfte Fest gab feine Tochter Amada de la Torre. Die Einladungen lauteten:

> Ignacio de la Torre y Mier y Señora, tienen el gusto de invitar à Vd. à tomar una taza de Thé, en esta su casa, el próximo Sábado 19 del corriente, à las 9 p. m.

> > Mexico, Noviembre de 1904.

Eigentümlich war, daß nach den mit dem schönen Wappen der de la Torre geschmückten Einladungen die Gäste gebeten wurden, um 9 Uhr abends Dias, Der Schöpfer des heutigen Regito. gu "einer Taffe Tee" gu erscheinen; unter ber "Taffe Tee" follte man natürlich bas Abenbeffen verstehen. Alls ich mich mit Sauptmann Dia; bin begab, ftand ichon eine lange Reihe von Bagen vor bem ftolgen Balafte ber be la Torre; er ift einer ber schönsten in Mexito und liegt an ber nach Chapultepec führenden Strafe. Der gum "patio" führende Weg war mit Balmen geschmudt und mit roten Teppichen ausgelegt und ber gange Sofraum bedeckt und in ein Theater umgewandelt. Der Brafibent und feine Tochter, Senora be la Torre, die ihm auffallend gleicht, empfingen die Gafte. Frau Diag hatte ichon ihren Blat eingenommen und überließ mit feinem Tatt ihrer Stieftochter bie Ehre, an ber Seite bes Gefeierten Die Gafte zu begrüßen. Jeber erhielt einige freundliche Worte und wurde bann aufgeforbert, einen ber Plate vor ber Buhne zu mahlen. Die ichonen Frauen in Barifer Toiletten, die Bracht ber Juwelen, die orbengeschmückten Diplomaten, die reichen Uniformen verliehen der Feier ben Charafter einer Soffestlichfeit. Die geräumige Buhne war geschmachvoll mit Blusch beforiert, in moosgrun und roja, mit Goldstiderei, und burch eleftrisches Licht in Form von Fadeln erleuchtet. Militarmufit fpielte zum Empfange ber Gafte, und als um 91/2, Uhr die Berfammlung vollzählig war, begannen die Aufführungen nach folgendem Brogramm:

> I Sinfonia.

> > II

Diálogo. Monólogo. Escribidma una carta Señor Cura . . . Le solo de flûte Senorita Paz García Dn. Luis Torres Riva . Viconte de Latour.

#### TTT

El sueño de artista (cuadro vivo)

(Senora) Da. Leonor Torres de Sanz

(Srta) Da. Maria Rimón Gallardo

(Srta) Da. Mercedes Berriozabal

(Srta) Da. Luz Cortina

(Srta) Da. Luisa y Da. Teresa de Iturbide

(Srta) Da. Maria Rivas Fontecha

(Srta) Da. Concepción de Suinága

(Srta) Da. Paz García

Dn. Luis Subervielle.

#### IV

La comedia en un acte y en verso original de Don Tomás Rodriguez Rubí, titulada:

### "De Potencia à Potencia."

| Carlota      |  |  |  | Da. Leonor Torres de Sanz      |
|--------------|--|--|--|--------------------------------|
| Don Valentin |  |  |  | Dn. Luis Torres Rivas          |
| Don Leon .   |  |  |  | Dn. Nicolás Dominguez Cottilla |
| Dn. Gabino   |  |  |  | Dn. Francisco de Suinága       |
| Dn. Enrique  |  |  |  | Dn. Alfonso Rincon Gallardo    |

### V

# Minue (Epoca Luis XVI) Musica del maestro Rafael Gascón

#### Parejas:

| (Srta) de Rincón Gallardo   |     | Teniente: Sommerhoff            |
|-----------------------------|-----|---------------------------------|
| (Srta) de Suinága           |     | Sr. Búlnes                      |
| (Srta) Luz Garcia           |     | Sr. Berriozábal                 |
| (Srta) Teresa de Iturbide . |     | Sr. D. Enrique F. dez Castelló  |
| (Srta) de Berriozábal       |     | Sr. Barros                      |
| (Srta) Ma. Rivas Fontecha   |     | Sr. D. Alfredo F. dez Castelló  |
| (Srta) Da. Luz Cortina      |     | Sr. D. Alfonso Rincon Gallardo. |
| Dirigido por le             | Pro | focore Amelia Lapri             |

Dirigido por la Profesora Amalia Lepri.

Alle Mitwirkenden waren Damen und herren aus ber Gefellichaft, aber ich habe Dilettantenvorstellungen nie in fo fünftlerisch schöner Ausführung gesehen. General Diag faß mit General Clayton, bem amerikanischen Botschafter, mit bem Kriegsminifter General Mena und anderen Miniftern und Diplomaten in der vordersten Reihe und verfolgte die Borftellung mit größtem Intereffe. Nach bem Schluffe berfelben, um 121/, Uhr, führte jeber herr feine Dame in die Speifefale nach oben gum Abendeffen. Es waren Bufetts aufgestellt, und ich tonnte viele Befannte begrußen, Staats= gouverneure, mit benen ich vor 31/2 Jahren burch bie Berge geritten war, Minister, mit benen ich in einem Sonderzuge ben Isthmus von Tehuantepec burchquerte und gablreiche andere merifanische Freunde, die ich feit meinem ersten Besuche in Mexito nicht wiedergesehen hatte. Indessen war der Buschauerraum unten ausgeräumt worden und zum Tanze vorbereitet, ber die Gesellschaft bis gegen 5 Uhr morgens zusammenhielt. Das Fest war herrlich gelungen, etwa 200 Gafte aus ber vornehmften Gefellschaft hatten ihm beigewohnt, von Auslandern waren aber nur die Bertreter ber fremden

Mächte anwesend. Leiber war ich ftart erfaltet, fehr beifer und mußte mich früher zurückziehen. Borber fragte mich ber Prafibent, ber lebhaft angeregt an allem teilgenommen hatte, ob es mir Bergnügen machen wurde, am nächsten Morgen um 9 Uhr einer Inspektion ber Runftakabemie mit Preis verteilung beiguwohnen. "Natürlich - mit Freuden!" "Gut -" erwiberte er, "mein Sohn wird Sie jest nach Saufe fahren und morgen fruh 20 Minuten vor 9 Uhr wieder abholen, um Gie zur Runftakademie gu geleiten. Werben Gie ichon zu ber Zeit bereit fein?" "Gewiß!" Begen 31/2 Uhr hatte der Prafident das Fest verlaffen, vor 7 Uhr war er schon wieder auf, telephonierte feinem Sohne, punftlich gur Stelle gut fein und erledigte noch vor ber Sahrt einige Regierungsgeschäfte. "Mein Bater vergift nie etwas." fagte Hauptmann Diaz, als er mich in Uniform abholte. Rurz por uns waren General Diaz mit Major Escandon gerabe angefommen; Solbaten bilbeten auf ber Strafe und im "patio" Spalier, die Musik spielte einen Marich und ber fleine Bug, ber aus bem Prafibenten, vier höheren Offizieren, einigen Ministern und ben Ruratoren und Brofessoren ber Atabemie bestand. sette sich in Bewegung. Unter der vorzüglichen Leitung des Senor Antonio Rabres leisten die Studenten der Kunftakademie Bortreffliches. Wie ernft der Prafibent alles nimmt, wie gründlich er vorgeht, bewies auch dieje jährlich einmal ftattfindende Inspektion, nichts schien ihm zu entgeben. 11/2 Stunden wanderten wir von einer Rlaffe gur andern, über alles machte Diag Bemerkungen, ihm fiel fofort auf, daß bas Bortierzimmer beffer war als bas Garberobengimmer ber weiblichen Studenten; er ordnete fofort an, bas gu ändern. Eingehend unterhielt er fich mit den Professoren, besprach Underungen mit ben Miniftern und plauberte heiter mit ben Studenten, alles, ohne fich einmal zu setzen. Und er war 74 Jahre alt, hatte bie Nacht hindurch einem Feste beigewohnt, morgens Briefe erledigt und 11/2 Stunden in den weit ausgedehnten Räumen - die Afabemie mar ein ehemaliges Rlofter - forgfame Inspettion gehalten.

Unter Trompetengeschmetter, Hüteschwenken und begeisterten Hochrufen fuhr er nach dem ein paar englische Meilen entfernten Tivoligarten, wo ein Fest für die Schüler der Normalschulen stattsand. Wieder Militär, vaterländische Gesänge, Spigen der Behörden, Minister — vor jeder megikanischen Flagge hob General Diaz den Hut, die Nationalhymne hörten alle mit entblößtem Haupte an. Die Nationalhymne erinnert etwas an die Marseillaise, Senor Nuno komponierte sie 1850 und 55 Jahre später kehrte der greise, neunzigjährige Künstler nach Megiko zurück, um zur Feier der siebenten Wiederwahl des

Prafibenten ben heroischen Marich "Borfirio Diag" gu fchreiben; er wurde jum erften Male am 1. Dezember 1904, als Diag ben Gib leiftete, gefpielt. Amei Stunden lang wanderten wir in Tivoli von einem Festplate gum andern, um den verschiedenen Rlaffen ber Schüler - Anaben und Mädchen bon 4-18 Jahren - zuzuschauen, wie fie exerzierten, marichierten, befla= mierten, tanzten und alle möglichen gymnastischen Ubungen machten. Etwa 3000 Schüler und vielleicht 20000 Buschauer waren anwesend. Bahrend wir von einem Bavillon zum andern gingen, begleitete uns die begeisterte Bolfsmenge; es war oft schwierig, die Ordnung aufrecht zu erhalten, fie erdrudten ben Prafibenten faft, aber er ichien fich barüber zu freuen, er lächelte und grußte freundlich nach allen Seiten. Wie schwer muß es fein, die leicht erregten Spanier und Indianer zu zügeln! Die Krone ber Darbietungen bestand in einem fleinen Festspiele ber Schüler, bas Cortez' Ankunft und feine Begegnung mit Monteguma und Maria behandelte. Bum Glud fand es im Saufe ftatt, benn an bem heißen Novembermorgen war ber Aufenthalt in den Zelten braugen fast unerträglich. Um 1 Uhr erhob sich ber Prafibent und fagte, er bedauerte fortgeben zu muffen, aber um 3 Uhr hätte er seinen Besuch in ber Arena zugefagt. Auf ben mit Blumengirlanden, Sangemoos und Jahnen geschmudten Strafen, zwischen einem Spalier von geputten Rindern, Solbaten, Polizeibeamten und ber jubelnden Bolfsmenge fuhren wir davon. Giner ber Sauptfattoren von Megifos machfender Größe ift die Hebung der Bolksbildung, Diaz widmet fich geradezu mit Leidenschaft biefer Aufgabe. Die öffentlichen Schulen jedes meritanischen Staates fteben unter ber Aufficht ber Zentralregierung; außerbem hat ber Staat noch Normalschulen zur Ausbildung von Lehrern gegründet und zahlreiche Kunft-, Industrie- und technische Schulen aller Art; in jeder größeren Stadt finden auch Abendfurfe ftatt. General Diag fagt: "Dem Staate liegt es ob, für ben wiffenschaftlichen und gewerblichen Unterricht, jowie für die Wedung der Baterlandsliebe und des Nationalgefühls zu forgen; die Unterweifung in ber Religion ift Sache ber Familie, fie muß bom Saufe ausgehen." In ben Schulen fann jeber Merifaner in bem bon ihm erwählten Sache Ausbildung erlangen - in der Stenographie, im Maschinenschreiben, im Telegraphendienste, im Schneibern, Rochen, in ber Buchführung - furz in allem, was zu irgendeinem Berufe nötig ift. In allen höheren Schulen ift ber Unterricht in der englischen Sprache obli= gatorisch, benn ber Prafibent fagt: "Englisch ift bie Sprache für Sanbel und Berfehr, baher ift es Beltiprache".

Diaz besucht grundsählich keine Stierkämpse und möchte sie gern absichaffen, aber er sagt, sie sind zu sehr "Nationalsport, ein strenges Berbot wäre unangebracht." Er machte dieses Wal eine Ausnahme, weil ein alter berühmter Torcador, Mazzantini, ihn persönlich gebeten hatte, durch seine, Diaz', Anwesenheit sein setzes öffentliches Austreten zu ehren. Als der Präsident nach jahrelanger Pause in der Arena erschien, erhoben sich 12000 Zuschauer von ihren Sizen, die Musik spielte die Nationalhymne — Tücherwehen, Hüteschwenken, Jubel ohne Ende! Das blutige Schauspiel begann. —

Wir wollen uns einen kleinen Rückblick gestatten. Der Präsident hatte am Tage vorher bei sich ein Familiendiner, dann folgte der Ball bei seiner Tochter, nach vierstündiger Ruhe begannen die Anstrengungen des heutigen Tages — die Preisverteilung in der San Carlos-Akademie, das Test der Normalschulen, ein eiliges Mahl, der Besuch der Arena, und als wir sie um 5 Uhr verließen, arbeitete er bis zum Diner und unterhielt sich bis zum Schlasengehen mit Billardspielen.

Für einen Mann hoch in den Siedzigen, der ein so an Anstrengung, Mühen und Sorgen reiches Leben hinter sich hatte, wahrlich seine geringe Leistung! Nur wer selbst mit dabei gewesen ist, weiß, wie das immer-währende Lächeln zulet zur Pein, die beständige Anspannung, die stete Liebenswürdigkeit eine Qual werden, aber dem alten Soldaten merkte man keine Müdigkeit an, und wenn er sie auch gespürt hätte, würde er sie nicht verraten haben, denn er liebt sein Volf und ist glücklich, wenn er ihm eine Freude machen kann. Und seine Gemahlin eisert ihm darin voll treuer Sorge nach.

Es mag voreingenommen klingen, wenn ich sage, daß Mexiko in der Bereinigung alter und moderner Bauten eine der schönsten Städte der Welt ist; der Lage nach ist es das gewiß. Ich wenigstens habe keine Stadt kennen gelernt, die Mexiko darin gleichzustellen wäre, und jetzt, da man so viel für Reinlichkeit und äußeren Schmuck getan hat, unterscheidet es sich entschieden auf das vorteilhafteste von anderen großen Städten. Das alte Madrid ist verschwunden und auf rauhem Hochlande steht statt dessen eine häßliche, uninteressante Stadt, die Schätze alter Kunst und kostbarer Wassen birgt; das alte Mexiko aber hat sich in dem weiten von Bergketten und Bulkanen begrenzten Tale erhalten. Die Straßen sind sauber, gut gepflastert und hell beleuchtet, tüchtige Polizei sorgt für die Sicherheit, und vortressschaften Straßenbahnen für den Berkehr; letztere, wie noch viele andere

Einrichtungen in Meriko, find mittels englischen Rapitals burch Umerikaner ins Leben gerufen. Biel verbankt die Stadt bem Burgermeifter bes Bunbesbiftriftes Don Buillermo be Landa y Escandon, ber unermublich in feinen Bestrebungen für bas Bohl ber Stadt ift. Als er zur Krönung bes Königs Eduard VII. nach England entfandt wurde, nahm er alle städtischen Ginrichtungen in London, Baris, Berlin und Rom genau in Augenschein, er unterrichtete fich in jeder Beife über alles Biffenswerte und traf bann in Mexiko auf Grund feiner Forschungen viele Berbefferungen. Man hat jett bort große schone Laben und Rlubs, einen herrlichen Bart mit Blumenanlagen und schattigen Wegen, gute Marktplage - furz, Mexiko ift nicht nur praftifch eingerichtet, fondern auch eine ber malerischsten Städte Ameritas. Bas für wunderbare Bilber bieten fich unfern erstaunten Augen, wenn wir vom Sause bes Brafibenten auf die Strafe schauen - wie viel Reichtum - wie viel Armut! Man wird beständig an den Drient erinnert. Diefelben Riefenftrobbute fieht man in Tanger; wie die Indianerfrauen bier tragen auch ihre arabischen Schwestern bort die kleinen Rinder auf bem Ruden und schwere Laften auf bem Ropfe. Wie hier, geben fie auch bort barfuß ober auf Sandalen. Diefelbe olivenfarbene Saut, basfelbe buntle Saar fieht man hier wie bort, nur ber arabifche Menschenschlag ift ebler, schöner als im Durchschnitt ber Indianer. In beiben Ländern fieht man an ben Strafeneden Brieffchreiber zu jedermanns Diensten, bier wie dort Bunderbottoren und miggestaltete Bettler. Man hat nicht nötig, auf Märkte außerhalb zu geben, um die echten Eingeborenen in ihrer Glorie inmitten der riefigen Blumen, der Tropenfrüchte und herrlichen Gemufe gu beobachten; fie tommen auf Booten mit ihren Baren von den schwebenden Garten hierher und in echt orientalischer Art hoden und fauern Männer, Frauen, Kinder und Sunde gufammen und ichreien, heulen und feilichen nach Gefallen.

Kirchliche Prozessionen werden nicht gestattet, die Klöster sind aufgehoben, die Priester dürsen auf der Straße nicht in geistlichem Gewande erscheinen, man sieht oft, wie sie durch Mäntel und große Hüte ihre Amtstracht verbergen. — Den ganzen Tag, von 4 Uhr morgens dis 10 Uhr abends hört man in den Straßen Waren ausrusen. "Gorditas del Horno" — Kornsuchen, frisch aus dem Osen —, "Toman nuezes" — wer kauft Nüsse? — "Carbosin?" — sind Holzschlen gefällig? — Einige Stücke — soviel man mit der Hand fassen kann — genügen, um für einen Tag die Mahlzeiten im Hause zu kochen; die Indianerin legt sie auf eine Pfanne und sacht die Flamme mit ihrem Grassächer an.

Ungeheuern Reichtum findet man in Merifo; die jungeren Sohne aus ben vornehmften fpanischen Familien, die mit Cortes 1519 herübergefommen waren, hatten fleine Landgebiete gefauft oder in Befit genommen und jest find aus bem unfruchtbaren Aderlande Minen geworben, die unermefliche Reichtumer enthalten; bie Nachfommen ber fpanischen Granden fonnen fich wohl schone Balafte in Megifo bauen. Den Mittelftand bilben gum großen Teile ausländische Raufleute. Außer Englisch-Amerikanern find viele Dentiche und Frangofen dort; aber auch Ruffen, Italiener, Chinefen, Japaner und andere Nationen find vertreten, wenn auch in geringerer Angahl. Die Reichen sind weniger interessant, ba fie fich von ihresgleichen in anderen Ländern nicht unterscheiben; fie beziehen die Toiletten aus Baris und London, halten fich frangofische Rüchenchefs, englische Kinderfrauen und Erzieherinnen. Sie find Rosmopoliten, es ift gleich, in welchem Lande fie leben. - Rontrafte fieht man in bem intereffanten meritanischen Staate überall, auch in ber Sauptftadt; die neuesten Moden und altesten Gebrauche berühren fich. Der feine Berr entsteigt bem Bagen im Frad und Inlinder, und baneben fprengt ber Indianer die Strage mit Baffer aus einer Ranne, obgleich bas ben Staub faum für einen Augenblid nieberhalt. Gine Abteilung Soldaten reitet vorüber, icone Geftalten mit buntler Sautfarbe in blauen, mit rot verzierten Uniformen. Ihnen folgen ein Dutend Rubbirten, die direft aus ber Anfiedlung fommen. Einige tragen ben als charro befannten Leberangua mit weißer Stiderei und vielen Silberfnöpfen langs ber Sofe. Die Beinfleiber feben fo eng aus, daß man fich wundert, wie die Leute hineingefommen find. Im Gurtel ftedt bie Biftole und am Cattel hangt ein aus Irtlefafern gebrehtes, etwa zwölf englische Ellen langes Seil, - ber Laffo, um Bieh auf ber Prarie zu fangen. Den großen Sombrero ichmudt gewöhnlich ein rotes Band. Neben ber modernen Strage mit ben Balaften ber Reichen ift oft eine alte mit Uberreften ber früher üblichen Bilberichrift, wie man fie auch in Solland findet. Che fie in alten Zeiten ben Namen bes Raufmanns über ben Labeneingang fchreiben konnten, malten fie als Abzeichen paffenbe Bilber auf bas Saus. In ben alten Stadtteilen findet man noch heute Mauern, die wie wunderliche Bilbertafeln ausselben; auch in befferen Stadtteilen haben die Läden oft noch allerlei häufig außerft ungeeignete Benennungen. Bum Beifpiel:

Bur Erinnerung an die Zukunft . Pulqueladen, wo das aus der Aloe gewonnene Nationalgetränk zu haben ist, — ein stark berauschendes, denn die Milch ist gegoren.

| Der Rächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bulquelaben.                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Die letten Tage bon Pompeji .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                           |
| Der Stern bon Bethlehem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Der Frieden von Cuba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                           |
| Die Sorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                           |
| Die Runfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                           |
| Der wahnsinnige König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                           |
| Der fleine Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| Dianas Salon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                           |
| Der Tempel ber Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                           |
| Die weiße Rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mehgerlaben (eine hinausgehängte rote Sahne |
| the state and the state of the | bedeutet, heute frisch geschlachtet).       |
| Die Tochter bes Schnees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Die brei Grazien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " " "                                       |
| Der golbene Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| Abam und Eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| Der Senator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rarhierlahen                                |
| Das blaue Pferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| Die Goldquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                           |
| Der Wolf im Käfig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                           |
| Das hl. Herz Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W. darai                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| Die Perle der hl. Katharina .<br>Das Kunstideal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                           |
| Die Seerose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                           |
| Goldregen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                                          |

Bor zehn Jahren, etwa 1895 war es noch gefährlich, nach einbrechender Dunkelheit außerhalb der Stadt zu sein; wer in das Innere des Landes ging, bewassne sich die Bähne, nahm Begleitung mit und traute sich in die Landstädte nur bei Tageslicht. Allmählich ist das anders geworden. 20 Meilen von der Hauptstadt entsernt tragen zwar manche noch Baffen, aber mehr aus Borsicht und alter Gewohnheit, als weil es notwendig ist. In Minenbezirken kommen wohl Morde und Totschläge vor, aber die sind auch anderswo nicht selten, im ganzen ist in Mexiko die Sicherheit ebenso groß wie in den Bereinigten Staaten, wenn auch nicht ganz so groß wie in England oder Skandinavien.

Nicht zu vergeffen find die "cargadors", die Gepäckträger, die jede Last befördern, vom schweren Flügel bis zur Rattenfalle, vom Kleiderspinde bis zum Toastroste. Der Kargador ist gewöhnlich klein, aber er hat br Schultern, kräftige Arme und Beine und vermag ganz außerordentlich schw Lasten zu tragen, bis 500 Pfund nimmt er auf die Schultern. Oft t mehrere sich zusammen und besorgen dann ganze Umzüge, sie haben do eine Art Tragbahre. Schon die Azteken schätzten die Menschenkrast hund vermittelten Nachrichten nicht durch Reiter, sondern durch Läus Sinen Tag nach Cortez Ankunst in Bera Cruz war seine Landung sch in der 300 englische Meilen entsernten Hauptstadt bekannt; Eingeborene a Kargadors hatten die Nachricht überbracht. Diese Schnelläuser wurden sch von klein auf berufsmäßig geschult und in Kaiser Montezumas Dienst den verschiedensten Leistungen verwandt. Zwischen dem Heere und dhauptstadt mußten sie beständig die Berbindung erhalten, gleichviel n weit die Entsernung und wie anstrengend und schwierig der Weg wo

Man fagt, daß in Bera Cruz in ber Abendfühle gefangene Fifd Monteguma am nächsten Morgen in ber Sauptstadt gum Frühftuck vorgese wurden. Dazu war eine große Angahl Schnelläufer nötig, die in ein Meile Entfernung voneinander auf der Strage von Bera Cruz bis Mexi aufgestellt wurden. Der erfte überbrachte feine Laft in schnellftem Lau bem zweiten, biefer beforberte fie ebenfo zum britten, und fo brauchte die Boten faum mehr Zeit, wie heute ber Bahngug. Nach ber Eroberur bes Landes ließen die Spanier ben Boftbienst zwischen Bera Cruz ur Merito oft durch indianische Schnelläufer verrichten; fie beforgten in eine Tage, was die Postfutsche erst in drei bis sechs Tagen fertig brachte. Au als Spione ober - höflicher ausgebrudt - als Rundschafter benutte ma bie Schnelläufer. - Eigentümlich ift, bag bie Gingeborenen als Bepac trager fo baran gewöhnt find Laften zu tragen, bag fie ihren Gad lieber m Steinen füllen, als bag fie ihn nach erledigtem Auftrage leer über Berg ur Tal nach Saufe bringen; fie fagen, die Laft halt beffer bas Gleichgewich wenn sie bergauf und bergab steigen. Natürlich tun die Läufer barfu Dienft, aber oft tragen fie die Sandalen oben auf ber Laft, und legen f an, fobalb fie in eine Stadt fommen.

Vom Standpunkt der Ethnologie, Anthropologie, Poesie und Romant aus gibt es auf dem amerikanischen Kontinente keine anziehendere Stat als Mexiko. Die feinsten Equipagen, die edelsten Pferde, die reichste Toiletten und kostbarsten Juwelen, Hausierer, Ausruser, Bettler in Fetze und Lumpen, — modernste Kultur und alte Barbarei vereinen sich z malerischen Bildern. Zahllose Stämme, die ihre eigenen Dialekte reden, zahllos altheidnische Gebräuche und Religionsformen, Künstler in der Bildhauerarbeit, im Modellieren in Ton, Höhlenbewohner, Millionäre in Palästen, — die entgegengesetzesten Elemente bilden das Bolk, das General Diaz mit Weisheit regiert. Bor seinem Hause steht keine Schildwache — jedes entbehrliche änßere Zeichen der Macht meidet er, auch unbewacht fühlt er sich sicher. Wie viele Monarchen können das gleich ihm sagen? Bei Tage sitzt ein Polizeibeamter an der Tür seines Hauses und bei Nacht ein alter Wächter.

Mufflarung, Bilbung und alle Errungenschaften ber Neuzeit, eleftrifches Licht, Telegraphie, Gifenbahnen, vorzügliche Safen und viele andere gute Einrichtungen und Erfindungen verbrangen immer mehr Unfitte, Robeit, schäblichen Aberglauben. Man fieht nicht mehr oft ben ungebilbeten, an Bulgue ober Mesfal finnlos berauschten Indianer, allmählich lernen die Leute die Bohltaten guter Kranfenhäuser und ärztlicher Behandlung schätzen; ber allgemeine Gesundheitszustand hat fich gebeffert, in ben Schulen werben die Grundregeln ber Sygiene gelehrt. Der Glaube an Zaubermittel beginnt zu schwinden, obgleich er so eingewurzelt ist, daß ber alte Wunderbottor mit jeinen Kräutern und Beilmitteln aller Art noch immer eine gesuchte Berfonlichfeit auf bem Martte in Mexito bleibt. 3ch fah an feinem Stanbe ganze Reihen abgehäuteter Maulwurfe und Flebermaufe hängen und wagte die Frage, wozu fie gut find. "Sie werben geschmort und gegeffen, bas Stud toftet zwei Cents, - fie reinigen bas Blut." "Und wozu bient die lange, braune, bohnenahnliche Frucht?" "Sie heilt Ropfichmergen; ber Samen wird in Bein geweicht und bann auf die fchmerzende Stelle gelegt." Neuralgie und Ropfichmerzen follen burch Auflegen von Bitronenschalen, Bigarrenblättern, Schlangenhaut geheilt werben. Gegen Bergleiben ober gegen ben Big ber Rlapperschlange empfehlen fie einen Trant aus in Baffer abgefochten Alligatorzähnen, Ochjengalle fein verrieben wird auf frante Stellen gelegt, gefochte Ameijennester find gut gegen Schluden und andere Ubel; in Finnland tut man fie als Zusat in das Bab. Es ift nicht ungewöhnlich, daß wie zu Julias Beit - in Apothefen ein Liebestrant gefauft wird; ein schöner, bunter Bogel, Chupa-mirto genannt, foll, wenn man ihn auf bloger Saut trägt, die Treue bes Geliebten bewahren. Wir faben einmal auf der Landstraße, wie ein Indianer einen tleinen toten Bogel gartlich liebkofte und ihn bann unter bas Bemb an bas Berg legte; an biefer Stelle getragen, erwirft er bie Wegenliebe ber Ungebeteten. Liebestrante Madchen machen oft mit Silfe einer Bauberin ein Bildnis bes treulosen Geliebten, - nicht aus Bachs ober Ton, sonbern aus alten Fliden, sie bemalen das Gesicht und steden Nadeln in den Kopf und an Stellen, wo sie sich Herz, Lungen und Magen denken (zu erkennen wäre das schwer, nichts auf Erden glich dem Bildnisse, das ich sah). Wenn ihre unter Zaubersormeln hergesagten Gebete erhört werden, erkrankt der treulose Liebhaber an einem dieser Organe, siecht dahin und stirbt. Alle Indianer fürchten den bösen Blick, sie malen aber nicht, wie die Marokkaner eine Hand an ihr Haus, um es vor Unglück zu schüßen. Auch der Schrei der Eule ist unheilbringend, er verkündet den Tod; "die Eule ist des Indianers Feind," sagt ein Sprichwort. Das Wild wird nicht mehr wie zur Zeit der spanischen Invasion heilig gehalten, niemand wagte es die schönen Tiere zu schießen; jetzt tut man es um der Felle wegen. Hochinteressant ist es zu beobachten, wie die Religion des Landes, die römisch-katholische Kirche sich auf dem Untergrunde des alten Heidenglaubens voll Furcht und Schrecken und Grausamkeit allmählich ausbaute und Macht über das Bolk gewann.

Das Leben ist tener in Mexiko, und die Hotelwirte nehmen das als Borwand, ihre Rechnungen noch zu erhöhen. Die Zimmerpreise sind ganz maßlos; wenn man für ein Schlafzimmer mit Baderaum 15 Dollar (30 englische Schilling) täglich zahlt, könnte man wohl einige Ansprüche an Komfort stellen, aber das Bad war regelmäßig kalt und die Bedienung so unzureichend, daß beim ersten Frühstück stetwas sehlte, Teller, Butter oder Brot, einmal sogar der Kaffee.

Merifo wird von Amerifanern überschwemmt. Im Jahre 1900 empfina General Diag einmal eine Gesellschaft amerikanischer Touristen auf Schloft Chapultepec, zeigte ihnen bas Schloß und die anftogende Militärafabemie und dabei famen fie auch zu einem Blate, wo Kadetten Turnübungen machten. Der Brafibent unterhielt fich in befter Laune mit feinen Gaften und überraschte fie ploglich, indem er auf ein Rletterfeil zeigte, durch die Bemerkung: "Ich möchte wiffen, ob ich ba noch binauffäme!" Er zog ben Rock aus und fletterte, indem er regelrecht einen Griff nach dem anderen machte, am Seile empor; als er wieder unten war, fagte er zu ben Ameritanern: "Sie fonnen ergablen, daß Sie einen Mann von fiebzig Jahren ein Turnfeil erklettern faben." Wie viele feines Alters, befonbers Gublander in den heißen Klimastrichen, würden ihm das nachmachen? Mit Maß genoffenes Bergnugen ift ber Gefundheit forderlich und Ubung der Korperfrafte trägt zum Wohlbefinden bei, fagt Diag. Gefunder Menschenverstand ift eine feltene Bare, aber er war fein Steuer auf fturmifcher See. Mangel an Tattgefühl wird oft ichwer empfunden, bei Diag war er nie zu merten.

Feiner Takt war sein treuester Begleiter bei seinem Umgange mit Menschen aller Art, mit hoch und niedrig; Takt bewieß er bei allen Resormen als strenger Richter und als Bater der Armen. Und weil das Bolk erkannte, daß er nicht aus eigennützigen Gründen Strasen verhängte, sondern nur um das Gemeinwohl zu fördern, erward er sich die Achtung und Liebe von arm und reich; Söhne von einst erbitterten Gegnern sind jetzt seine treuesten Freunde und Anhänger.

Ein großer Redner ift Diag nicht: er hat ein fraftiges, wohltonenbes Organ und fpricht einfach, flar, zur Sache, mit nachbrudlicher Betonung er fesselt seine Buhörer; zuweilen erhebt er sich fast zu bramatischem Schwunge, aber bas geschieht felten. Er spricht nur, wenn er wirklich etwas zu sagen hat, niemals, um sich felbst zu verherrlichen, baber entwaffnet er die Kritif der Leute, die nur zuhören, um zu fritteln. Diag schätzt With bei andern, aber er braucht in feinen Reden nie wikige Schlagwörter oder scherzhafte Wendungen. Die an Rebefiguren reiche spanische Sprache beherricht Diaz jest meisterlich. "Lebendige Tat ist besser als toter Glaube", war ftets fein Bahlspruch, nach bem er handelt. Gewiffenhaft arbeitet er an feiner Beiterbildung und hilft durch Rat und Tat, ohne felbsigerecht Moral gu predigen. Man fann fagen, feine Bibel mar bie Menfchheit, fein Leben ein fortgefettes Studium berfelben, ein ftetes Bemühen, mit rechtem Berftandnis in ihre Tiefen zu bringen, und nur ein großer Beift fann bas bewältigen. Die Geschichte einer Gemeinde, eines Bolfes ift nur in bervielfachtem Mage bie Geschichte bes Individuums.

An manchem schönen Sonntage sieht man um 8 Uhr morgens auf dem Nationalbahnhose in Mexiko eine Gruppe von Herren in Jagdanzügen — Mexikaner und Auskänder — in fröhlicher Unterhaltung einen Herrn mit grauem Schnurrbarte und militärischer Haltung umringen. Es ist Porsirio Diaz, der auch in englischem Jagdkostüme zur "ganga", der Feldhühnerjagd, gerüstet, seine Gäste begrüßt. Ein Sonderzug führt ihn mit seinen Freunden nach der Hazienda Jalpa des Don Guillermo de Landa y Escandon, die etwa 25 englische Meilen von der Stadt entsernt liegt. Die Bahnlinie geht einige Meilen weit durch zur Hazienda gehörendes Terrain, und wenn die Jagdgesellschaft gegen 9 Uhr dem Zuge entstiegen ist, läßt man ihn in Zwischenräumen auf diesem Terrain hin= und hersahren, damit er immer in leicht erreichbarer Nähe bleibt. Sodald alles bereit ist, ordnet Diaz die Gessellschaft in je sechs Yards Entsernung in eine Reihe, er selbst bleibt in der Mitte, zur Rechten und Linken wählt er die am meisten bevorzugten Gäste

— und die fröhliche Jagd beginnt über Felder, auf denen die Maisstappeln noch siehen, über Maqueppslanzungen und Wicsenland. Sie gebrauchen nur Borstehhunde zum Aufspüren des Wildes.

Die aus Florida herübergekommenen Hühmer sind meistens sehr sett, man sagt, wenn sie durch den Schuß getrossen aus der Höhe niedersallen, bersten sie ost durch die Schwere des eigenen Gewichts. An Begeisterung und Jagdeiser übertrisst keiner der jungen Leute den Präsidenten. Die Jagd wird ohne Unterbrechung dis 1 Uhr sortgesetzt, dann vereint die heitere Gesellschaft sich auf einem bestimmten Sammelplatze, wo in einem Belte das Frühstück aufgetragen ist; dazu wird eine Ruhepause von einer Stunde gestattet. Der Präsident liebt dieses zwanglose Wahl und die appetitlich angerichteten Nationalspeisen "wole-de-guajolote" — gedämpster Truthahn mit einer köstlichen heisen, braunen Sauce, und "asado-de-pastor", zartestes Hammelsseisch am Spiese gebraten.

General Diag ift bann in bester Laune, lebhaft angeregt nimmt er an ber froblichen Unterhaltung teil, freut fich über jeben guten Scherg und ergablt intereffante und beitere Episoben aus feinem Leben. Um biefen Jagdtagen find bie Regierungsgeschäfte beiseite geleut und glüdlich, wie ein aller Feffeln lebiger Schuljunge, genießt er bie freie Beit. Nach bem Frühftud beginnt die Jagb von neuem und um 5 Uhr gewöhnlich fteigt bie Gefellichaft, meistens mit reicher Beute belaben, in den Rug, ber fie wieder nach Merito führt. Mit herzlichem Gruge "Adios, amigos" verabschiedet ber Brafibent fich von feinen Gaften. - General Diag pflegte fich oft auf ber Jagb in ben Sanbidguh ber linten Sand noch eine Erfappatrone gu fteden, und Don Alberto Terreros ergablt, Diag batte einmal bie Doppellaufe feines Gewehrs abgeschoffen und mit der Erjatpatrone fo fcmell ben rechten Lauf wieder geladen, daß es ihm gelang, aus einem Muge brei Bogel zu treffen. Die Runft, vortrefflich zu ichieben, bat fein Cobn von ihm geerbt. Er ift ein ausgezeichneter Schute und trifft mit einer fleinen Ballarbbuchse viele Male hintereinander einen in die Sobe geworfenen Dollar.

# Reunzehntes Rapitel.

# Wie Merito feine Schulden bezahlte.

Nach einem Zwischenraume von vier Jahren wurde Diag 1884 von neuem jum Prafidenten gewählt. Alls am Abende bes Bahltages einer feiner bertrautesten Freunde in den Palaft fam und ihm gur wiedererlangten hohen Burbe Blud wünschte, fagte Diag: "Gludwünsche find faum angebracht, lieber Freund, ich übernehme eine schwere Burbe. Wenn bie Liebe zu meinem Baterlande mich nicht aufrecht erhielte, wurde ich unter der Laft ber Berantwortlichfeit zusammenbrechen. Die Staatstaffe ift leer, - mehr als bas, fie ift burch Schulben ichwer belaftet; ber himmel weiß, wie alles enden wird. Aber," er gundete fich eine Zigarre an und ging erregt im Bimmer auf und nieder, "ich will ben Berfuch magen - beglückwünschen Sie mich nicht heute, aber tommen Sie nach vier Jahren wieber, bann follen Sie beurteilen, ob das Wert gelungen ift und ob ich Ihre Glüchwünsche verdiente." Die Zeit verging, ber Freund befleibete indeffen als Bevollmachtigter bes merifanischen Staates in Europa angesehene Stellungen; bie Freundschaft, die auf dem Schlachtfelbe gur Beit Maximilians die Weihe erhalten hatte, bestand in gleicher Berglichfeit weiter. Und ber Bejandte fagte mir: "Diag hat bas große Wert nicht nur auszuführen verfucht, er hat es auch vollendet; es ift ihm gelungen, weit über feine eigenen Erwartungen hinaus, jum Staunen aller, die genau die beinahe unbefiegbarent Schwierigfeiten fannten, beren er Berr geworben ift."

Während Gonzalez' furzer Regierung hatten die Fäden sich wieder zu einem sast unlösdaren Knoten geschlungen. Wie wir gesehen haben, waren seit einem halben Jahrhundert alle an dem Versuche ihn zu entwirren gesicheitert. Mit seder Regierungssorm hatte man eine Probe gemacht — mit dem Republikanismus, mit der Autokratie, der Tyrannei und dem Kaisertume, — aber man kann nur sagen, daß kaum eine davon etwas mehr Erfolg hatte, als die andere. Diaz allein wies dann den Weg, wie man in Meriko

zu fortschreitender friedlicher Entwicklung unter einer gesestigten Regierung gelangen konnte, bis der Schluß der Amtsperiode ihn zwang, die Prässdentschaft einem anderen zu übergeben. Unglücklicherweise war der Nachfolger der Aufgabe nicht gewachsen. Während des kurzen Zeitraumes von vier Jahren war Meziko von neuem in den früheren unhaltbaren Zustand zurückgekommen und die zunehmenden Verlegenheiten ließen einen Bürgerkrieg in Kürze befürchten.

General Manuel Gonzalez war ein tabferer Solbat und ein Freund feines Borgangers, - auch etwas Ungewöhnliches in ber meritanischen Geichichte. Gelten wurde in ber Republit die hochfte Burbe von bem Brafibenten in Frieden und Freundichaft an ben gesehmäßig gemählten Rachfolger abgetreten. Die Abneigung gegen die Politif bes Borgangers war einer ber Sauptfaftoren für die ewige Unruhe im Lande. Gongaleg aber brachte bei seinem Regierungsantritte allen von Diag getroffenen Ginrichtungen die warmfte Sympathie entgegen; ja, Diaz blieb ihm jogar noch eine furge Beit als Minister und Berater gur Geite. Als treuer Batriot gebrauchte er in jeder Stellung, - mochte fie eine hohere oder untergeordnete fein, - feinen Ginflug nur jum Bohle des Baterlandes. Gongaleg fehlte leider die Befähigung zu einem tüchtigen, scharffinnigen Berwaltungsbeamten. Im Dinisterium gewannen reaftionare Elemente Die Oberhand und die Finangen bes Landes gerieten in hoffnungslofe Berwirrung. Der Berjuch, an Stelle von Silber- und Rupfergeld fleine Nickelmungen einzuführen, - was für die armeren Rlaffen, die diefe fleine Munge porwiegend gebrauchen, einen bedeutenden Berluft zur Folge gehabt batte. erichütterte ben Rurs. Das Bolt weigerte fich, die neuen Mungen angunehmen, und 1883 brach die "Nickelrevolution" aus, das bemerkenswerteste Ereignis aus Bongalez' Regierungszeit. Noch bebentlicher, ja geradezu bebrohlich waren die Berhandlungen über die Liquidation ber Staatsichuld mit England. Diese große Staatsanleihe von 30000000 Dollar war von ber Republit in der erften Zeit ihres Beftehens gemacht worben. Die Binfen wurden nicht bezahlt, fo bag bie Gumme mit Bins und Binfesgins bis zum Jahre 1850 auf 50 000 000 Dollar angewachsen war. Die Husficht, etwas von biefer Schulbforberung einziehen zu konnen, hatte England bagu bewogen, 1863 an ber "Intervention ber brei Mächte" teilzunehmen, an die fich die Grundung des Raiserreiches schlog. Megito war bei bem Sandel nicht gut fortgefommen. 213 Schuldner mit erichüttertem Rrebit, ber feine genügende Sicherheit geben konnte, mußte es auf ziemlich wucherische Bedingungen eingehen; von der anerkannten Schuld von 30000000 Dollar, die es verpflichtet war abzuzahlen, hat es in Wirklichkeit nur 14407500 Dollar erhalten.

In einem in London am 18. September 1884 geschloffenen Bertrage willigten die meritanischen Regierungstommissare in die Anerkennung einer Staatsschuld von 85 000 000 Dollars als Gesamtsumme ber ursprünglichen Schuld und ber feit vielen Jahren bagu geschlagenen Binfen. Diefer Bertrag und noch mehr die Art, wie er zustande fam, rief einen Sturm ber Entruftung unter ber Fortschrittspartei bervor. Seine Ratifitation burch ben Rongreg wurde febr energisch befampft, und ein Bolfsaufftand, an bem jum ersten Male Studenten einen hervorragenden Anteil hatten, führte gu blutigen Zusammenftogen in ben Stragen und brohte in eine Revolution auszuarten. Glücklicherweise gab es in der Hauptstadt noch Männer, die den Ropf oben behielten. Porfirio Diaz' Wiederwahl zum Prafidenten war indeffen erfolgt, und feine feierliche Ginführung follte im nächsten Monate stattfinden, jo fonnte mit dem ausscheidenden Ministerium Gongaleg ein Kompromiß geschloffen werden, nach dem die Entscheidung dem neuen Brafibenten zustehen follte. Mit überwältigenber Stimmenmehrheit wurde bie Bieberherstellung von Diag' ftrengem Regimente verlangt, als einziges Mittel ben Staat aus ben neuen Birren zu retten, in die er verftricht war. Bon 16462 Stimmen erhielt er bei ber Wahl nicht weniger als 15969. Langfam, aber stetig hatte das Nationalgefühl im Lande sich gehoben, die Liebe zum Baterlande festere Burgeln geschlagen; ber alte Barteihaber murbe begraben, als die Bufunft bes Landes auf bem Spiele ftand und die Frage brennend wurde, fich fur ober gegen ben einen Mann zu entscheiben, ber nach aller Meinung allein ber Situation gewachsen war. Es gab 1884 noch "Anti-Porfiriftas", die des Prafidenten autofratische Regierung mit tiefer Bitterfeit gegen ihn erfüllt hatte, aber Diag' große Erfolge in ber Berwaltung und die bald nach seinem Ausscheiden im Lande eingetretenen unhaltbaren Zuftande hatten viel bagu beigetragen, feinen Wert erkennen gu laffen und fein Unfeben zu erhöhen.

Am 1. Dezember 1884 wurde Diaz in sein Amt eingeführt, auf seinen Bunsch sollte dabei alles irgend entbehrliche Gepränge vermieden werden. Er hat seitdem den Präsidentenstuhl ununterbrochen 21 Jahre inne gehabt — im ganzen war er 26 Jahre Präsident — und seine Landsleute würden sich schwerlich dazu bewegen lassen, einen anderen zu wählen, so lange er lebt; es gibt heutzutage keine "Anti-Porfiristas" mehr. Seine lange Präsident-

schaft wird hier als eine fortlaufende Regierung behandelt wenden, denn die jedesmalige Wiederwahl bezeichnet wohl Zeitabschwitte, aber durchums nicht Stasen in der fortschreitenden Entwicklung seines Lebenswerkes.

Diag schreckte vor Sinderniffen nie gurud, aber die schwierigem Berteileniffe, unter benen er zum zweiten Male bie Regierung übernahm, brückten foger seinen Mut nieber. Wilbe und nachsichtiges Abwarten waren micht an der Reit, nur burch bespotische Strenge und schnelles handeln tomnte er eines erreichen. Barnenbe Beispiele mußten aufgestellt, icharfes Gericht gehalten werben. Der Staatsichats war leer, ber Krebit bes Landes, ficon immer ein gortes Bflangchen, fost gang erloschen. Bei ber Borlage ber Abrechmung ergab fich ein großes Defizit; ber Kongreg wollte ben früheren Minifter bes Inneren und ben Finangminister gerichtlich jur Rechenschaft nieben, aber eine Blofftellung ber Finangangelegenheiten batte nicht viel Gutes eingebrucht: ber neue Brufibent batte andere, praftischere Mane im Ginn. Wenn er burch Entwidlung ber Industrie Werito die glangende Butunft schaffen wollte, die er für bas Land munichte, und zu dem es feiner Beschaffenbeit nach berechtigt war, mußte seine erste unerläsliche Aufgabe fein, bem Rrebit bes Stnates wieberherzustellen - ohne Rudficht barauf, wer und wie fchwer jeber burch feine barauf bezüglichen Berorbnungen leiben follte. Das maren Opfer, die die Nation zu bringen hatte, um das Bertrauen ihrer Gläubiger wieber ju gewinnen. Die Ausgaben bes Staatshaushaltes mußten eingeschränft werben. Diag ordnete einen Gehaltsabzug von 15-20 Brogent bei allen Staatsbeamten an, die mehr als 500 Dollar juhrlich bezogen. Er ging mit gutem Beispiele vorun, indem er fein Gehalt von 30000 Dollar auf 15000 Dollar, alfo gerabe auf bie Salfte berabjette. Baugelber für neue Eisenbahnstreden - auf beren schnelle Fertigivellung er fo große hoffnungen gefeht batte - und andere Gubfibien wurden wieder eingezogen. und gur Abhilfe gegen bie bringenbite Rot für 25000000 Dollar Raffenicheine ausgegeben. Gin Gefet, bas bie Ronfolidation ber Staatsichulben und die Anertennung der Ansprüche Englands verlangte, wurde erlaffen und eine Bereinbarung getroffen, die für beide Teile befriedigend die Binfenzahlung regelte.

So gelang es, den auswärtigen Kredit allmählich wieder zu heben, umb ein neues Meziko entstand, ein Staat, in dem Frieden, Gedeihen, lebhafter Handel, blühende Industrie herrschten. Daß Diaz keine Opser gescheut hatte, um sein hohes Ziel zu erreichen, ist um so bemerkenswerter, als die kurzsichtige Bolitik seiner Borgänger stets die gerechten Forderungen der auswärtigen Gläubiger außer acht gelassen hatte. Die Zukunft war der Gegenwart aufgeopfert worden. Staatsanleihen wurden beim Auslande gemacht und die fremden Kapitalien gut angelegt, aber erst 1894—1895 glichen sich im heimischen Budget Einnahmen und Ausgaben aus. Bis zu der Zeit hatten Jahre hindurch Desizits angezeigt, daß immer noch der dauernde Fortbestand des Staates bedroht war.

Zum Glück stand während des letzten Vierteljahrhunderts an seiner Spitze ein Mann mit eisernem Willen. Bielleicht hat sich der Borteil einer starken Regierung für Hebung der finanziellen Lage nirgends schlagender bewiesen, als hier. Zu den inneren Unruhen trat eine schwere wirtschaftliche Gesahr: der Sturz der Silber-Valuta. Dieses Fallen des Silberwertes oder richtiger gesagt, dieses Steigen des Goldwertes begann 1873, nachdem Frankreich seine Münzen dem Silber verschlossen, und Deutschland und andere Staaten die Goldwährung angenommen hatten. Mexiko produzierte Gold nur in geringer Wenge, Silber war die Basis seines Münzsustens und dis zu jener Zeit die Quelle seines Reichtums gewesen. Auf der Erde werden jährlich etwa 150 Millionen Unzen Silber gewonnen, davon kommen beinahe 55 Millionen auf Mexiko. Wenn die Entwertung des Silbers für jede Unze etwa 24 beträgt, beläuft sich der Verlust für die ganze jährliche Silberproduktion Mexikos auf 5500000 Pfund Sterling.

Noch lange Jahre wurden alle Waren in Silber bezahlt — nur nicht das Gold; und so hatte die Silberentwertung im Inlande teine große praktische Bedeutung. Schwierigkeiten bereitete nur die Zahlung der auswärtigen Zinsen, die in Gold geleistet werden mußten, und die Aufnahme neuer Anleihen, da die fallende Tendenz des Silbers Unsicherheit erzeugte.

Was war nun zu tun? Aus politischen Gründen war es durchaus notwendig den Staat zu heben, die unruhevolle Bevölkerung durch nutsbringende Beschäftigung zur Ordnung zu sühren, denn in dem Wirrwarr des Staates hielt sich "jeder Faulpelz zum Polizisten berusen". An Arbeit war kein Mangel, — Häfen sollten vertieft, neue Bahnstrecken gebaut, Landstraßen angelegt und andere große Unternehmungen ausgesührt werden. Aber dazu bedurfte man fremden Kapitals; und Präsident Diaz hat nichts unversucht gelassen, ausländische Kapitalisten zum Anlegen von Kapitalien in Mexiko zu bewegen, indem er ihr Interesse für die industrielle Entwicklung im Lande weckte und ihr Vertrauen auf gedeihlichen Fortschritt, der ihnen Sicherheit gewährte, sestigte. Aber eine Anleihe im Auslande schloß Zinszahlung in Gold ein und zugleich die Gefahr, daß der Goldwert noch höher

fteigen und baburch auch bie Binsgahlung erschwert werben tonnte. Diag beichloß, bag unter biefen Umftanben querft um jeben Breis bie Obligationen bes Staates vollständig tonfolibiert werben follten. Und fein mit ftrenger Rechtlichkeit gepaartes, entschloffenes, festes Borgeben wirfte Bunder. Die merifanische Bentralbahn von ber Grenze ber Bereinigten Staaten nach ber Hauptstadt wurde 1884 vollendet, die merikanische Nationalbahn 1888 und bie meritanische Gubbahn 1892 - bas mag als Beispiele für ben Erfola genligen. Sinsichtlich ber Zwedmäßigkeit, Goldkapital in einem Lande mit Silberwährung anzulegen, ift noch nötig fich flar zu machen, bag ein Fallen bes Silberwertes nicht ein entsprechendes Steigen bes Dollarwertes mit fich bringt, benn felbit bei bebeutenben Schwanfungen im Bechielfurje bebalt bas Silber als Einfaufspreis für heimische Produtte gleichen Wert. Die Roften für einen Bahnbau ober ein anderes von heimischen Kraften ausgeführtes Unternehmen werden also geringer mit dem Fallen bes Silberwertes. und nur bei ber Auszahlung von Gewinnanteilen entsteht Berluft. Diefer Berluft wird baburch ausgeglichen, daß die Induftrie im allgemeinen bei niebrigem Rursftande gebeiht, und baburch ber Bahnverfehr fich reger entwickelt.

Das Sinken bes Silberwertes wirft wie ein Schutzoll. Meritaner faben, daß die Rechnungen fur Artitel aus dem Auslande hober wurden, fagten fie fich, daß fie viele ber Baren entbehren und viele im eignen Lande herstellen fonnten. Neue Industriezweige aller Art murben geschaffen, und bas Gleichgewicht wurde burch Einschräntung ber Lieferungen bom Auslande hergestellt. Megito, das bis dahin im wesentlichen feinen Boblitand nur ben Minen verbantte, hat jest Fabrifen verschiedenfter Urt. die ben Bedarf im Lande beden, und es erzeugt landwirtschaftliche Produtte für ben Export. In jeber Stadt hat es gutgehende Fabrifen. Früher verwandten die Indianer fast ausschließlich zu ihrer Befleidung Baumwollwaren aus Manchester, jest werben bieje im Lande felbft angefertigt. Decfen und andere Bollmaren, von ber grobften bis zur feinften Gorte, liefern heimische Webstühle. Mit Leberarbeiten beschäftigen sich Tausende; Tolucabier übertrifft die berühmtesten britischen und beutschen Braus, bas Brauen wird ju einem hauptinduftriezweige werben. Sogar Ziegel und Flaschen, Gifenund Aurzwaren find heute Erzeugniffe heimischer Induftrie. Der Import von Maschinen bauert noch fort, aber ber Export von Bobenerzeugniffen nimmt immer mehr zu, fo bag Merito in jedem Sahre mehr und mehr bahin gelangen wird, fich felbft zu erhalten. Der Bauer bleibt gwar ein fauler Arbeiter, obwohl er mit faft hundischer Ergebenheit an feinem Berrn

hängt. Lange Zeit hat er unter dem Drucke gelebt, bei schlechtem Lohn, ohne jede Fürsorge, und erst jetzt, da er besser gestellt ist und etwas für seine Bildung geschieht, erwacht er zu neuem Leben und allmählich wird auch seine Tatkraft sich steigern.

Wie auf die fremden Regierungen, so wirfte ber unbedingt zuverläffige Charafter bes Brafibenten Diag auch anregend auf die privaten Rapitaliften. Bon dem Jahre 1888 ab fann man die Wiederherstellung bes megitanischen Kredits in Europa für gefichert ansehen. Die herren Bleichröder in Berlin und Antony Gibbs & Sons in London unternahmen die Konfolidation ber megifanischen Schuld und emittierten eine 6 prozentige Anleihe gu 781/2 Pfb. Sterling für 100 Bfb. Die Bertreter letterer Firma waren Pioniere für merikanische Gifenbahnen, fie haben die Linie Meriko-Bera Cruz während aller Unruhen zur Zeit bes Kaiferreiches burch ihre Unterftugung weitergeführt und fie 1873 vollendet. Im Bertrauen auf Mexitos aussichtsreiche Bufunft und auf die Buverläffigfeit bes Prafibenten forberten fie englische Rapitalisten auf, fie bei ber Wiederherstellung bes megikanischen Kredits zu Für die neue Unleihe wurde eifrig gezeichnet, ber Ertrag biente zur Ausführung staatlicher Unternehmungen und zur Rüctzahlung schwebender und anderer Staatsschulben, — bas bedeutete jährlich eine große Ersparnis. Im Jahre 1899 wurden biefe und andere ihr folgende Anleihen durch Meffrs. 3. S. Morgan & Co. in eine 5% ige Anleihe konvertiert, und 1904 errang der mexikanische Kredit den höchsten Triumph durch ben Erfolg einer 4% igen Staatsanleihe von 8000000 Pfb., emittiert durch die herren Speher Brothers und zwar zu 94%. Für einen Finangmann find biefe Bahlen über bas Steigen bes megifanischen Rrebits berebter als Worte.

Unmittelbar nach der Emission dieser  $4^{\circ}/_{\circ}$ igen Anleihe wurde durch ein Geseth, dem das Geseth von Indien vorangegangen war, der Goldwert des Dollars auf etwa  $24^{\circ}/_{\circ}$  pence festgestellt. Näheres darüber folgt im Anhang.

Diaz überreichte bem Kongresse einen Bericht über seine zwölfjährige Verwaltung von 1884—1896. Die seit einem halben Jahrhundert währenden Kämpse gegen innere und äußere Feinde und die zu den verderblichsten Bedingungen aufgenommene Staatsanleihen hatten aus den Finanzen des Landes ein Chaos gemacht. "Diese vollständige Zerrüttung der Finanzen," schreibt er, "war schlimmer als sonst etwas in der Versassung unseres Staates; sie erzeugte Unzusriedenheit und hinderte jeden oder sast jeden

Fortschritt. Nach der erstarken Einigung unserer Republik war die Krisis weniger gesährlich, die siskalische Bilanz näherte sich mehr dem Gleichgewicht, die Zahlungen ersolgten weniger unregelmäßig. Das Übel war kleiner geworden, aber noch vorhanden, die vollständige, radikale Heilung datiert erst seit gestern. Als ich im Dezember 1884 durch Bolksabstimmung wieder dazu erwählt wurde, die oberste Leitung der Staatsgeschäfte zu übernehmen, machten sich in der finanziellen Lage höchst beunruhigende Anzeichen einer Krisis bemerkdar. — Man war so weit, daß eine vollständige Stockung in der Aussichrung sichon begonnener großer Berbesserungen eintrat, und es war nahe daran, daß die allgemeine Unzufriedenheit sich in einem Aufstande Bahn brach. Sosortige und gründliche Lösung der ernsten Frage war geboten."

Dieje Löfung wurde gesucht und gefunden burch eine Reduftion der auswärtigen Schuld vermittelft eines in London vereinbarten Bertrages und durch andere finanzielle Magnahmen, fo daß eine neue zur Zeichnung aufgelegte Unleihe ben größten Erfolg hatte. "Die Unleihe von 1888" (fchreibt Diag bem Rongreg) "hat bewiesen, welchen Kredit unser Baterland jest auf ben erften Märkten Europas hat. Das ift für uns unschätbar, es flogt frembem Rapital Bertrauen ein, bas uns gur weiteren Sebung unferes Bohlstandes fo notwendig ift. Man tann die durch die beiden großen finanziellen Errungenschaften, - die Gesetze vom 22. Juni\*) und die Erfolge ber Unleihen — erlangten Borteile nicht hoch genug schätzen. Sie bewirtten, bag Meritos Rrebit im Muslande gefestigt ift, bag ber früher vollständig erichöpfte Staatsichat jest annahernd imftande fein wird ben Forberungen gerecht zu werden, welche bei ber größeren Ausbehnung bes Berwaltungsbienstes in ansehnlicher Sohe gestellt find, und bag er auch größtenteils die ungeheuren Berbindlichfeiten wird beden fonnen, die schwer auf unferem Bolfe lafteten."

Im Jahre 1890 war Diaz imftande, die Eisenbahnanleihen mit kurzer Kündigungsfrist in solche mit einem späteren Zahlungstermine umzuwandeln und dadurch die ungeheuren Kosten dieser Unternehmungen gleichmäßiger unter die jetigen und späteren Generationen zu verteilen, die ja auch den Nußen aus ihnen ziehen werden. Zehn Jahre später war der mexikanische Kredit so solide gesestigt, daß Diaz' stolze Worte gerechtsertigt waren, in denen er dem Kongreß Mitteilung machte über die Konversion der mexikanische

<sup>\*)</sup> Uber die inländischen und ausländischen Anleihen Megitos.

fanischen Nationalschuld, die unter Mitwirkung einer Anzahl Bankhäuser in Berlin, London und New York und der Nationalbank in Mexiko 1899 ersolgreich ausgeführt wurde. "Diese kürzlich zum Abschlusse gelangte Finanzoperation ist wert, neben den vorteilhaftesten Abschlüssen genannt zu werden, die je Nationen mit dem vollsten Kredit durchzusühren vermochten. Unser Kredit ist so sest gekittet, daß wenige Wonate später die Anteilscheine einer neuen Anleihe schon über pari standen, trotz der ungünstigen Vershältnisse auf den europäischen Geldmärkten."

Was für ein beredtes Zeugnis für den Fortschritt im Lande geben diese beiden einfachen, seiner Rede im Kongresse entnommenen Sätze! Nicht lange vorher waren fremde Geschwader in Bera Cruz gelandet, um mit Gewalt die ihnen vorenthaltenen Schuldsorderungen einzutreiben. Meziko war ein in sich zerfallener, bankerotter Staat, ohne Bertrauen, ohne Ansehen gewesen, es stand tieser als die unruhevollsten Republiken Mittel-Amerikas. Der auswärtige Kredit ist das empfindlichste Barometer für die Leistungsfähigkeit einer Nation, seder widrige Windssehen es aus der Richtung bringen. Wenn Diaz von sener ersolgreich durchgesührten Finanzoperation sagen konnte, "sie ist wert, neben den vorteilhaftesten Abschlüssen genannt zu werden, die se Nationen mit dem vollsten Kredit durchzusühren vermochten", so legte er dadurch das glänzendste Zeugnis für die vollständige Wiedergeburt seines Baterlandes ab.

Man fonnte Diag ber Infonjequeng zeihen. Dag er 22 Jahre ununterbrochen regierte, fteht im Biberipruch mit feinen früheren Ansichten. In Krieg und Frieden hat er als Hauptpunkt seines politischen Glaubensbekenntniffes ftets vorangeftellt, daß die Wiederwahl eines Brafibenten unstatthaft sein folle; tropbem blieb er im Amte — bas ist wahr. Indessen war für Meriko die Zeit eine gute Lehrmeisterin gewesen, und eine ihrer Lehren fagte auch: das Berbot der Wiederwahl war in den Jahren nationaler Rämpfe zur Berhütung verberblicher Ufurpationen höchft wichtig, aber es hat feinen Zweck in einer Beriode friedlichfter Entwicklung, es hat feine Bedentung überlebt. Als Bollwert gegen Tyrannenmacht war es in Zeiten ber Not geschaffen, jest bei veränderten Berhältniffen diente es eber als hemmnis in ber fortschreitenden Entwicklung. Der Zwang alle vier Sahre einen neuen Brafibenten wahlen zu muffen, enthielt eine Befahr fur bie sichere Führung bes Staatssteuers. Das merikanische Bolk stimmte baber vor Ablauf der zweiten Amtsperiode 1888 für eine Abanderung des Berfaffungsgesetes, wonach bem Brafibeuten zwei aufeinanderfolgende Beitabschnitte gestattet sein sollten. Bier Jahre später rief es wieder große Erregung im Lande hervor, daß Porfirio Diaz mitten aus seinen umfang-reichen, noch nicht vollendeten Arbeiten für das Wohl des Staates aus dem Amte scheiden sollte, und der Bundeskongreß löste die Frage, indem er für alle Zeit jede Beschränfung aushob. Und 1892, 1896, 1900 und 1904 meldete sich kein Gegenkandidat für die Präsidentschaft. Porfirio Diaz blieb es vergönnt, unbehindert durch störende Nebenbuhler, allein nach selbstgeschaffenen Grundregeln den Ausbau des Staates, wie er heute ist, zu vollführen, und sich dadurch ein unvergängliches Ruhmesdenkmal zu schaffen.

Seine Regierung ift fortbauernd friedlich gewesen, ber Geschichtsschreiber wird einmal über Mexifos Beziehungen zum Auslande mahrend Diaz' Berrschaft wenig Nennenswertes zu fagen haben. Er hat banach geftrebt mit allen Staaten in gutem Einvernehmen zu bleiben, besonders mit feinem mächtigen Nachbarn im Norden. Durch Errichtung von Gesandtschaften in allen Sauptstädten beiber Semisphären und burch Sandelsvertrage hat er dafür geforgt, Mexiko günstig einzuführen, ihm Ansehen zu verschaffen und ben Sandel zu fordern. Aber die großen Taten, die feinen Ruhm als bedeutenben Staatsmann begründet haben und ber Nachwelt erhalten werben, hat er in seinem Beimatlande vollbracht. Dort geben Schulen und Bibliotheten, Krankenhäuser und nugbringende Ginrichtungen aller Art überall Zeugnis von seiner nie raftenden Fürsorge. Auch bas Gerinaste hält er ber Beachtung wert, überall fpaht sein wachsames Auge, um etwas zu entbecken, bas er zum Borteil für bas Bange ausbeuten konnte. Und er lehrt andere, ihm in der Erreichung der hohen Ziele mit demfelben Gifer nachzustreben, mit bem er ihnen als leuchtendes Beispiel porangegangen ift. Die Hebung ber Bolfsbildung war und ift, wie schon erwähnt, für ihn eine Sorge, an ber vor allem fein Berg hangt. Er fagte im Rongreß:

"Für eine Republik ist Hebung der Volksbildung eine Hauptsorge; wenn monarchische Regierungen das zunehmende Fortschreiten der Volksbildung als eine Wohltat erkennen, müssen wir ihre Förderung als unsere höchste Pflicht ansehen." Dieser Ausspruch ist charakteristisch für den großen Republikaner.

Mexiko verdankt seine wunderbare Entwicklung, die dem Lande Reichtum und dem Bolke Zufriedenheit schaffte, großenteils den vorzüglichen Sisenbahnverbindungen, die den Handel mit den Bereinigten Staaten und von der Küste aus mit überseischen Ländern erleichtern. Sie gehören ihrer Anlage nach zu den interessantesten Bahnlinien der Welt, hinsichtlich der über

10000 Fuß hoben Steigungen und ber Überwindung natürlicher Sinderniffe, die gang unbesiegbar erschienen. Die fühnen Ingenieure verdanken es wiederum ber Energie und Initiative des Brafibenten, seinem fraftigsten Beistande, daß fie ihre Blane so aut burchführen konnten. Noch ebe Diag zur Regierung fam, waren Entwürfe gemacht, Gefellschaften hatten fich gebilbet, Konzeffionen waren erteilt, die Bermeffungen wurden vervollständigt und an einigen Stellen bas Wert begonnen. Juarez hatte ben Berfuch gemacht, eine Bahnbaupolizei einzusegen, aber, ohnehin wenig lebensfräftig, schlief fie in den unruhevollen Zeiten unter seinem nächsten Rachfolger gang ein, und erst Diag erweckte fie gum Leben, brachte Ordnung in die Berhältniffe und schaffte fo bem ausländischen Rapitalisten bas Gefühl ber Am stolzesten sind die Mexikaner auf ihre "Mexikanische Sicherheit. Rentralbahn"; fie geht burch bas Berg bes Landes und bewältigt einen großen Teil bes handelsverkehrs. Der erfte Unfang, die Strede Merifo-Leon, wurde schon 1874 gebaut, aber es fehlte an ben nötigen Mitteln, und der Beiterbau mußte unterbleiben. Brafibent Diag erweiterte Die erteilte Bollmacht und ermächtigte bie Gesellschaft, ben Bau bis zur Grenze von Teras weiterzuführen. Rurg vor feinem Ausscheiben aus bem Amte 1880 hatte er ber "Merifanischen Zentral-Gisenbahngesellschaft" G. m. b. S., die im Staate Maffachusetts zu bem Zwecke eingetragen worden war, die Ronzession bewilligt und zwar in entgegenkommenbfter Urt. Gegen einen Bufchug von 15200 Dollar für die englische Meile gewannen fie bas Recht, das Material jum Bau, jur Ausbefferung und jum Betriebe für 15 Jahre frei ein= zuführen, ferner blieben fie 50 Jahre lang - von ber Bollenbung ber Linie an gerechnet - von jeder Steuer befreit. Endlich gab die Konzession ihnen für 99 Jahre die Ermächtigung jum Bau und Betrieb einer Gifenbahn mit normaler Spurweite und zur Anlage von Telegraphenlinien von der Hauptstadt ausgehend, durch alle Hauptorte von Zentral-Merito nach Baso del Norte hin, mit Zweiglinien nach dem Golfe und nach der Rufte bes Stillen Meeres. Im Oftober 1880 wurde bas Werf in ber Sauptstadt begonnen und bald barauf ber Bau ber internationalen Brude über den Rio Grande bei El Baso in Angriff genommen. Die Strecke wurde in zwei Linien gebaut, die eine führte von der Sauptstadt nach Norden, Die andere von El Pajo nach Guben; fie vereinten fich 1884 bei ber Stadt Fresnillo im Staate Zacatecas; die Lange ber Strede im gangen betrug 1224 englische Meilen. Seitbem find nach allen Richtungen Zweiglinien entstanden, Bahnstreden von fleineren Gesellschaften wurden abgeloft, fo bag jest die Mexikanische Zentral-Gisenbahngesellschaft Bahnlinien in einer Ausbehnung von 3300 englischen Meilen unter ihrer Kontrolle hat.

Der Bruttogewinn betrug im Jahre 1884 — bem ersten nach Bollenbung ber Hauptlinie — 3 742 221,21 Dollar.

Im Jahre 1902 betrug der Bruttogewinn 21 132 226,87 Dollar. Im Jahre 1884 betrug der Bruttogewinn pro Meile 2648,33 Dollar; 1902 betrug er 8062,47 Dollar, zeigte also eine Zunahme des Gewinns von mehr als 300 Prozent für die englische Meile. Über 70 Prozent der mezikanischen Bevölkerung wohnt in Staaten, durch die die Mezikanische Zentralbahn führt. Bon den größeren Städten der Republik werden nur fünf mit über 35000 Einwohnern nicht von dieser Bahn berührt. Der große Minengürtel Mezikos, aus dem fast die Hälfte alles jett in der Welt vorhandenen Silbers hervorgegangen ist, erstreckt sich von Südosten nach Nordwesten, gleichsaufend mit der Hauptbahnlinie, und hat direkt oder indirekt mehr als 50 Prozent zu den Einnahmen der Gesellschaft beigetragen. Der Einsluß verbesserter Transportmittel hat sich in solchem Umfange geltend gemacht, daß viele von den Spaniern infolge der schwierigen Bershältnisse ausgegebenen Winen jetzt Bonanzaminen geworden sind.

Andere Hauptbahnen sind: Die mexikanische Südbahn, die Tehnantepecbahn und die drei Staatsbahnen: die Nationalbahn, die mexikanische internationale Bahn und die Interozeanbahn. Ein vollständiges Bahnnet bedeckt das Land. Wenn alle jetzt im Bau begriffenen Zweigstrecken und neuen Linien vollendet sind, werden Mexiko, das in der Mitte zwischen den östlichen und westlichen Kontinenten liegt, sieben große Bahnlinien durchkreuzen und die Verbindung zwischen den Häfen am Atlantischen und Stillen Dzean herstellen. Undere sieben Linien werden an sieben verschiedenen Stellen die Grenze nach den Vereinigten Staaten überschreiten — wahrlich ein glänzender Ersolg im Eisenbahnbau während eines Zeitraumes von dreißig Jahren.

Ein anderes hochwichtiges Werk, das Präsibent Diaz besonders am Herzen lag, war die Drainage des Hochtales, in dem die Hanptstadt liegt; das weite Tal besindet sich in einer Höhe von 7349 Fuß über dem Meeresspiegel und ist rings von Bergen eingeschlossen, unter denen sich drohend zwei der höchsten Bulkane der Erde erheben. Wahrscheinlich bildete in fernen Zeiten der Bergangenheit das ganze Tal einen riesengroßen See, noch heute sind mehrere kleinere Seen und sumpfige Teiche vorhanden. Über die Gründung der Stadt durch die Azteken erzählt die Legende: Vor vielen, vielen Jahren gab es ein mächtiges, großes Volk, das Volk der Azteken;

ungeheurer Reichtum, gepaart mit Begabung und Sinn für Kunft und Schönheit befähigten fie zu einem Leben voll Pracht und Lurus; und fie hatten genug Stlaven, die ihnen alle Laft schwerer Arbeit abnehmen mußten. Un einem schönen Tage, vor etwa 2000 bis 3000 Jahren, stiegen fie gu den Ufern des Sees Textcoco nieder, der ihnen fo groß wie ein Meer er-Sie fanden Gefallen an der Gegend und auf einem hohen, mächtigen Felsenvorsprunge nahe bem Ufer schlugen sie ihr Lager auf. Da feffelte plotlich ihre erstaunten Blide ein feltsames Bilb. Auf einem ftachligen Nopalbaume ober Feigenkaktus ftand ein goldener Abler von außergewöhnlicher Größe und Schönheit. Die machtvollen Schwingen bes ftolgen Bogels breiteten fich ber aufgebenben Sonne entgegen, in ben Fängen hielt er eine sich windende Schlange. Die Azteken nahmen die Erscheinung für ein gutes Omen und beschloffen fofort auf biefer Stelle eine Stadt gu bauen. Die Tradition hat das Bild des Ablers durch alle Zeiten bewahrt, und noch heute prangt es auf bem Banner Mexifos. Die neue Stadt aber nannten die Agtefen "Tenochtitlan" von tuna (Raftus), weil ber Abler auf bem ftachlichen Gewächse geruht hatte; in späterer Zeit wurde ber Name geandert zu Ehren bes mächtigen Kriegsgottes ber Aztefen "Megitli". Natürlich waren die erften Säufer noch fehr einfach; auf Pfählen, die aus ben naben Balbern geholt wurden, rubte ein mit Schilf, Rattus- ober Balmenzweigen bebecktes Dach; - gerade fo sieht man noch heute Sutten in ben Tropengegenden Merifos. Aber balb wurden dieje Wohnstätten burch fester gebaute erfett, und ber große teocali, der Tempel ber Aztefengötter, errichtet, eine über 100 Jug hohe Phramibe, zu ber man auf 140 Stufen emporfteigt. Bon biefer Pyramibe hielt Cortez einft Umschau, und bas wunderichone Landschaftsbild reizte ibn, bier die Sauptstadt zu bauen. Um Ende bes Jahrhunderts, in bem die Spanier das Land eroberten, lebten von dem einst mächtigen Bolke nur noch 10000 Indianer in dem Tale ihrer Borfahren, und etwa ebensoviele Ausländer waren bazu gefommen. Aber die Bevölferung nahm bald zu, und 250 Jahre lang hatte Megifo die Ehre, die größte Stadt auf dem mächtigen westlichen Kontinente zu sein. Merifo liegt nicht in der Mitte der Republik, obgleich es wahrscheinlich fast in der Mitte des Aztefenreiches erbaut war. Es ift 1500 englische Meilen von ber Nordwestgrenze Merifos, 200 englische Meilen vom Golfe, 400 Meilen bon ber Rufte bes Stillen Meeres und 600 Meilen von ber Grenze von Guatemala entfernt; biefe Bahlen geben zugleich einen Begriff bon ber Musbehnung bes von Diag beherrschten Landes.

Das Ufer bes sumpfiges Sees war freilich ein hochft ungeeigneter Blat für die Anlage einer großen Stadt. Der eingeschloffene See hatte nirgends Abzugsfanale für bas Waffer, bas reichlich von allen Seiten von ben Bergen auftromte und fich in bem weiten Talkeffel ftaute. Go lange ber Bafferstand die gewöhnliche Sohe nicht überschritt, war es erträglich, aber sobald im Sommer bie Bafferfluten in furchtbarer Menge guftromten, fehlte ber Abfluß, und die Stadt war beständig Überschwemmungen ausgesett, die mehr ober weniger Schaben verursachten. Die verheerendsten Uberschwemmungen fanden in den Jahren 1552 und 1629 ftatt. Schon im Jahre 1607 begannen fpanische Bigefonige Abfluffanale angulegen, um bie Stadt por ber Berftorung burch biefe verberblichen Bafferfluten zu bewahren. merifanische Bentralbabn fährt noch beute längs eines riefigen, etwa awölf englische Meilen langen Durchstiches burch einen Bergrücken - ben Tajo de Nochistongo -, den Enrico Martinez (ober richtiger Maartens). ein berühmter hollandischer Ingenieur, 1607 begann, um ben Fluten Abfluß zu schaffen: 15000 Indianer arbeiteten an ber Ausführung biefes Durchftiches, bei bem Taufende von Menschenleben zugrunde gingen, teils burch Unvorsichtigfeit bei mangelnder Aufsicht, teils durch Krankheiten. Reiche Mittel wurden freigebig dem großen Unternehmen gewährt. Wie ursprünglich beabsichtigt, war es teilweise ein Tunnel, eine Zeitlang floß bas Waffer auch ab, aber da man das technische Problem nicht voll erfaßt hatte, erfüllte bie Anlage nie recht ihren Aweck.

General Diaz hatte lange genug mit Ernst über die Lösung dieser Ausgabe nachgedacht. Den größten Teil seiner Jugend hatte er zwar im Süden zugedracht, aber für jeden Mexikaner sind die verheerenden Überschwemmungen in der Hauptstadt eine genügend bekannte Tatsache, und die dringende Notwendigkeit, daß hier Abhilse geschafft werden mußte, erkannte Diaz besonders klar, als er die Kaiserlichen in Mexiko belagerte. Sobald er 1884 Präsident wurde, widmete er der Angelegenheit die regste Ausmerksamkeit. Schließlich entschied er sich für einen Plan, der das Resultat langer diesbezüglicher Studien des mexikanischen Indianers Don Luis Espinoza, eines glänzend begabten, bedeutenden Ingenieurs, war; die Ausstührung dieses Planes begann 1885; schon sechs Jahre vorher waren kleine Borarbeiten gemacht, auch jeht behinderte, besonders ansangs, Mangel an genügenden Mitteln das schnelle Fortschreiten der Arbeit, aber tropdem wurde das große Werk 1900 vollendet. Espinoza hat die Entwässerung bewirkt, indem er einen großen Teil der Wasssermssen sich den höher

gelegenen Talflächen durch Kanäle und Abflußrohre auffing, von Mexiko ablenkte und einem großen Tunnel zuführte. Aus der Stadt selbst wurden alle Abflußkanäle auch zu demselben Tunnel geleitet, der in einer Längensausdehnung von sechs englischen Weilen durch die Berge gelegt war und alle Wassermassen in den Tulasluß strömen lassen sollte. Dieses kühne, großeartige Werk, das mit vorzüglichstem Erfolge gelungen ist, kostete dem Staate 16 000 000 Dollar. Der Tunnel durch den Tajo de Nochistongo konnte nicht verwandt werden, da die mexikanischen Ingenieure den Abfluß nach einer anderen Richtung leiten wollten. Ansangs führte Espinoza das Werk im Auftrage der Regierung aus, später ging es in die Hände von Untersnehmern über, aber Espinoza behielt als von der Regierung angestellter Chefingenieur die Oberleitung. Ieht nimmt er die bedeutende Stellung eines Staatsingenieurs und sarchitekten im Ministerium für öffentliche Arbeiten ein.

Diag verfolgte bas Unternehmen mit lebhaftestem Interesse und unterftutte es mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln; er fette eine "Junta Directiva" ober einen Auffichtsrat ein, beffen Mitglieber Don Bebro Rincon Gallardo, (ber jetige Gesandte in London), Don Casimiro Collado, Don Augustin Cordon, Don Francisco Rivas Gongora und Don José Dres Limantour (mehrere Jahre Borfitender des Auffichtsrates) bestanden. Wie eifrig diese Herren in der Erfillung ihrer Pflichten waren, erhellt baraus, daß von den 1708 Berfammlungen mahrend der fünfzehnjährigen Dauer ber Kanalisationsarbeiten, Don Bebro Rincon Gallardo 946 Berfammlungen, Don Cafimiro Collado 1477, Don Augustin Cordon 584, Don Francisco Rivas Gongora 1257, und Don José Dves Limantour 1052 besuchten. Bon biefen treuen Dienern bes Staates leben nur noch General Gallardo und Senor Limantour, beren Namen hier fcon häufig erwähnt wurden. Da wahrscheinlich biefe Entwäfferungsanlagen bie großartigften der Welt find und der Tunnel gur Zeit feiner Anlage wohl der längste aller bestehenden war, werden einige nabere Angaben über bas große Werf von Interesse sein. Ich verdanke sie bem, von den herren Reid und Campbell, den Unternehmern bes großen Bertes, angestellten Chefingenieur und Generalbireftor, herrn 3. Fletcher Toomer. In fechseinhalb Jahren wurde ber in einer Lange von fast 61/4 englischen Meilen burch ben Berg gebaute Tunnel fertig gestellt. Nach bem angeführten Berzeichniffe fteht er feiner Lange nach als fünfter in ber Reihe folgender Tunnels:

Simplon . . . . . . . . . . . . 12 engl. Meilen 444 Yards. . . . . . . . . . 9 , , , 564 ,,

| Mont Cenis                       | 7 engl. W | leilen 1730 | Parbs. |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Ariberg                          | 6 .       | . 404       |        |
| Tequipquioc (Dejaque, Wegito) .  | 6 .       | . 288       | -      |
| Hoofat (Bereinigte Staaten N.A.) | 4 .       | . 685       |        |
| Sature (Beast Walters)           | 4         | 694         |        |

Ein gegen 35 Kilometer langer Rangl führt vom Norbende ber Stadt bis jum Jufie ber Berge. Um Enbe bes Ranals beginnt ber Tunnel, er geht genau in norblider Richtung burch die Berge und mundet im Tale Teaufraufac; seine Lange beträgt 10,014 Kilometer, er ist noch ben Beichnungen merifanischer Ingenieure gebaut, die auch das verwandte Moterial wählten. Das Gefälle betragt: 1 zu 1388.88 Fus. Der Durchmeffer bes Gewölbes ift fast 14 Auf lang, dasselbe Mag hat die Sobe des Tunnels. Das Gewölbe besteht aus vier tongentrifden Ringen von Baditeinen, Bementblode beden es und mit bulfanischem Gestein wird beibes abgesteift. Baffer fand fich in großen Mengen beim Bau fast auf ber gangen Strede: wo ber Boben burchläffiger mar, ftromte es immerfort ju, an barteren Stellen brach es fich mit Gewalt Babn, wenn nicht bagegen gestevert wurde. Der Tunnel hat 25, in 400 Metern Abstand voneinander liegende Schächte: ihre lichte Weite betragt 7:10 Auf (von ben Eden gemeffen, benn bie Seitenwande find gerundet); fie find von einer achtzehnzölligen Riegelmauer umgeben. Die Tiefe bes fürzeften Schachtes betrant 66 Fuß, bie bes langften 301 Bug. Im Norben und Guben zugleich wurde von biefen Schächten aus ber Tunnelbau begonnen, und als ber Durchfrich bes Berges vollender war, tounte man bas Tageslicht von einem Ende jum andern feben. Der Bafferabfluß aus ben Schächten betrug wechselnd 350 bis 1000 Gallonen in ber Minute, die gange Baffermenge aber, die an ber Mündung bem Tunnel entstromte, belief fich auf 6000 Gallonen in ber Minute, bas gange Terrain ringsum war allmählich entwäffert, während ber Bau bes Tunnels vorschritt. Folgende Angaben werden einen Begriff von dem Umfange bes Riefenwerfes geben: 108 Majchinen waren in Tatigfeit, um bas Bumpen, Bentilieren und Gagen zu beforgen, wie die Berftellung von Mortel und Biegeln, 5 Lotomotiven wurden gebraucht, um bas Baumaterial berbeiguschaffen. Bu biejem Material gehörten: 22000000 Biegel, alle an Ort und Stelle fertig gebrannt, taglich 30000 Stud; 1000000 Aunstiteinblode, taglich je 1000 Stud angefertigt; 20000 Aubifmeter vulfanisches Gestein: 25000 Aubif. meter Mortel, 5000000 B. M. Stabhola; 20000 Tons Roblen gum Beigen ber Dajchinen und Schmiedeofen; 10000 Rlafter Eichenhols zum Ralfbrennen. 3000 Arbeiter waren in der Zeit von 6½ Jahren beschäftigt, und zwar dient es den Mexikanern zum Ruhm, daß mit wenigen Ausnahmen in den letzten vier Jahren nur mexikanische Arbeiter und Bauern die Arbeit schafften. Die der Mündung des Tunnels entströmenden Wassermassen erzgießen sich in den Tulasluß und werden mit diesem viele Meilen weiter geführt, dis sie sich bei der Hafenstadt Tampico mit dem Wasser des Golfes mischen.

Es war ein großer Augenblick, als die letzte Scheidewand durchbrochen werden sollte, die den so weit im Bau vorgeschrittenen Tunnel an der Mündung noch vom Kanale trennte. General Diaz, einige seiner Minister und alle Mitglieder der Drainagebehörde waren zugegen; viele stiegen durch den Schacht I in den Tunnel und begaben sich zu der Stelle, wo noch die letzte 6 Fuß breite Erdschicht durchbrochen werden sollte. Präsident Diaz war in freudigster Erregung, er selbst wollte bei der Herstellung der Berbindung Hand anlegen; dazu überreichte ihm Ingenieur Toomer eine schon bereit gehaltene Spithacke; auf einer an dem polierten Stiele angebrachten Silberplatte war die passende Inschrift graviert. Der Präsident entledigte sich sosort seines Rockes und machte sich rüstig ans Wert; als die Öffnung hergestellt war, ging er durch und rief jubelnd: "Endlich ist der Tunnel eine Wirklichkeit geworden!"

Was für ein Gegensat ift bas Meisterwerk heutiger Ingenieurfunft im Bergleiche zu bem früheren Notbehelfe! Bum Schut gegen bie Bafferfluten war eine Steinmauer um die Stadt gebaut, und wenn die Regenströme niederrauschten und die Stadt überschwemmten, mußten die Einwohner das Waffer durch Pumpen über die Mauer fortschaffen. ber Hauptverbindungsftraße - San Francisco Street - ift an ben Ecthäufern noch ein Zeichen zu feben, das die Wafferhöhe bei der letten überschwemmung auf 10 Jug über bem Stragenpflafter angibt. Tunnel und Ranal haben bewiesen, daß fie vollständig dem Zwecke entsprechen, zu dem fie gebaut find. Das große sumpfige Tal ift in fruchtbares, gut entwässertes Aderland umgewandelt; die auf Sumpfland erbaute, von Fieberepidemien stetig heimgesuchte Stadt hat jett trodnen Untergrund und die Bewohner erfreuen fich eines vortrefflichen Gesundheitszustandes. Nicht nur die Gefahr der Überschwemmung wurde durch die Entwässerung beseitigt, sie hat noch viel mehr Segen gebracht; bas feit Jahrhunderten unbewohnbare Tal hat fich bevölkert, und eine Wafferleitung für die Sauptstadt ift nach gang vorzüglichem Syftem mit einem Koftenaufwande von 6 Millionen Dollar angelegt. Wenn bas Höhenklimg in bem Sochtale nicht jo gejund mare, batte bie Stabt unter ben alten Bebingungen gar nicht fo lange besteben tonnen; fie boten allen fanitaren Regeln Trot und hatten natürlich furchtbare Epibemien im Gefolge. Bei meinem erften Besuche in Merito im Jahre 1900 war die alte Leitung in Unordnung, und den Abflugrohren entströmten furchtbare Gerüche, es burfte nicht wundernehmen, daß die Sterblichkeit fic auf fechzig von taufend bezifferte. Durch bie neuen Leitungerohre founte man vier Tug unter ber Oberfläche gang schwarzes, übelriechendes Baffer feben, bie Mexikaner ichienen weber ben üblen Geruch zu merken, noch bas Gefundheitsgefährliche zu fürchten, fonft hatte man manches unterfagt, was für unfere Berhältniffe unbegreiflich erichien. Go hörte ich tatfachlich einmal eine Militärkapelle bicht neben einem geöffneten Abflugrohr ein Kongert geben; fie fpielten an jedem Donnerstag nachmittag an biefer Stelle und liegen fich nicht baburch ftoren, daß bie gange Strafe aufgeriffen war und ichwarzer Schlamm und Leitungsrohre ben Weg fperrten. Und die Indianer erfreuten fich trot bes entjeglichen Geruchs gang unbefangen an ber Dufit.

Mexifo ift mehr ober weniger auf Pfählen erbaut, die aber nicht, wie zu Beiten ber alten Aztefen, über ben Boben hervorragen aber fie find bie Beranlaffung, bag viele Saufer und Rirchen nicht gerade fteben, auf bem sumpfigen Grunde haben Erberschütterungen bie Lotlinie verandert. Mexito ift also eine Stadt mit geneigter Perpendifulärlinie. Bei Ausgrabungen hinter ber Rathebrale, ba, wo einst ber Aztekentempel stand, wurden wunderbare Überrefte aus alter Zeit zutage gefördert. Ich fah, wie ein Altar aus bem schwarzen Schlammgrunde gehoben wurde; er wog mehrere Tons und war fast vollständig gut erhalten. Jest gehört er zu ben intereffanteften Sebenswürdigkeiten in bem nabebei liegenden Mufeum. Die Borberseite mißt in ber Breite 1,92 Meter, Die Seitenwände find 1,65 Meter lang. Ihn umgibt ein etwa ein Yard breiter Fries, auf bem man Totenschäbel, gefreuzte Knochen und verschiedene eingegrabene Sinnbilber fieht. Die Schäbel ftehen im Profil in vier Reihen, jede Reihe hat fieben Schabel und fechs Baar furze, bide Kreuzfnochen; lettere liegen nicht, wie man es gewöhnlich fieht, unter bem Schabel, fondern abwechselnd bald unter, bald über bemfelben.

Diese Ausgrabung erinnerte uns lebhaft an die alte Aztekenstadt, über ber sich nun das heutige Mexiko erhebt, die blühende Hauptstadt des neuerstandenen Staates.



Kathedrale von Mexiko

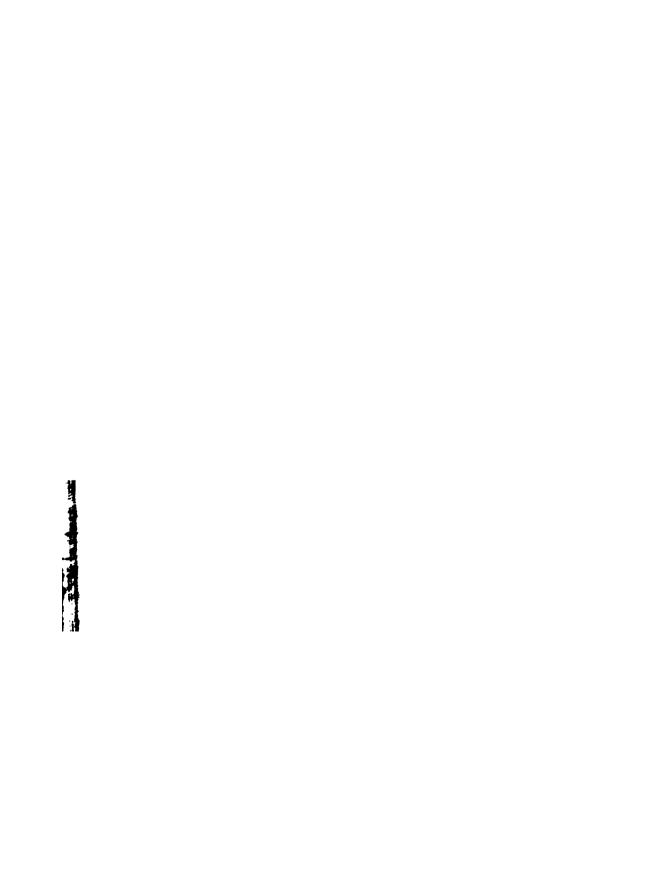

## 3mangigftes Rapitel.

## Das Leben im Saufe des Präfidenten.

Belle Kinderstimmen, Jubel und Lachen erklingen in dem freundlich ausgestatteten Bohngemache bes Prafibenten, mit ben hubschen frangofischen Möbeln, den zierlichen Tischen, auf benen Photographien des deutschen Raifers, bes Königs Alfons von Spanien und anderer gefrönter Säupter ftehen. Die Enkelkinder des Brafibenten, muntere Anaben in Matrofen= anzügen und zierliche kleine Madchen find zum Besuche bei den Großeltern und laffen es fich wohl fein. Die ftrenge Berrichermiene ift berbannt, ber Prafibent ift gang Großpapa mit gludftrahlenbem Gesicht. Ein fleines Mädchen will ihn durchaus dazu bewegen, ihre Buppe zu füffen, er weigert sich neckend, aber die kleine Despotin beharrt auf ihrem Willen, und ber Grofpapa muß schließlich nachgeben. Frau Carmen, die bas jüngfte ber Rleinen auf ihrem Schofe liebtoft, lacht beluftigt über bes Gemahls Niederlage. Das Berg geht einem auf, wenn man den Brafibenten im Kreise seiner Familie sehen, einen Blid in seine ibeale Sauslichkeit werfen barf. General Diaz zeigt fich als ber liebevollfte Batte und Bater; feinen Kindern, besonders auch seinem Sohne, der es nie versäumt den hochverehrten Bater mit ehrfurchtsvollem Sandfusse zu begrußen, ift er nicht nur ein treuer Berater, sondern auch ein Freund, der gern ohne alle Formlichkeit, wie ein guter Ramerad, mit ihnen plaubert, lacht und scherzt. Seinen Enfeln ift er der Bertraute, der reges Intereffe für alle fleinen Leiden und Freuden hat und fo schon mit ihnen zu fpielen weiß. Dag die gange Familie mit inniger Liebe und Berehrung an ihm hängt, ift selbstverständlich. Er vereint das unschuldsvolle, weiche Gemut eines Kindes mit der Beisheit und bem gefestigten Charafter reifen Alters. Wer bas Glud hat, ihn im Saufe fennen zu lernen und im Umgange mit seiner Familie zu beobachten, fann es manchmal faum glauben, daß er berfelbe Mann ift, ber ein Bolf von zwanzig Millionen mit fefter Sand regiert, ber an ber Spige des mächtigen Staates steht, den seine weise Regierung allein so groß gemacht hat. Und nur wer in nähere Berührung mit ihm kommt, kann ganz den Zauder seines Wesens ermessen, durch den er Bekannte in Freunde, und Freunde in treueste Berbündete umwandelt. Diese magnetische Anziehungskraft ist eine seltene Gabe, die Diaz in hohem Grade besitzt. Alle großen Männer haben Freunde und Feinde, aber bei Diaz nehmen die Feinde mit den Jahren ab, der Freunde erwirdt er sich immer mehr, immer machtvoller tritt seine Größe hervor.

Dhne Zweisel hat seine Gemahlin unschätzbaren Einfluß auf ihn geübt. Sie ist gern in Gesellschaft, liebt es mit Ausländern, besonders mit den Bertretern fremder Mächte zu verkehren und im Umgange mit ihnen ihre Kenntnisse in bezug auf Leben und Sitten in fremden Ländern und auf den Charakter der betreffenden Bölker zu erweitern. Oft umgeben Fürsten sich mit einem Mantel der Unnahbarkeit, der sie hindert, der Wahrheit auf den Grund zu kommen. Sie sehen dann die Dinge nur, wie Höslinge oder schlechte Katgeber sie ihnen darzustellen wünschen. Der Präsident und seine Gemahlin machen eine Ausnahme, sie sernen Bolk und Land aus eigener Anschauung kennen. Auch mit den großen Hauptsstädten der östlichen Hemisphäre, London, Berlin, Paris, sind sie trotz der weiten Entsernungen stets im Zusammenhange und vielleicht über vieles Neue besser unterrichtet, als mancher Herrscher Europas.

Zum Andenken an Hidalgos Unabhängigkeitserklärung am 16. September 1810 — im zweiten Kapitel wurde das Nähere mitgeteilt — wird der Jahrestag stets sestlich begangen. Am Abend desselben begibt sich General Diaz mit seinen Ministern und Staatsbeamten in den großen Botschaftersaal im Palaste, — er führt diesen Namen, weil Diaz dort die Vertreter der fremden Mächte empfängt. Ein lebensgroßes Bild des deutschen Kaisers, das Seine Majestät persönlich als Zeichen seiner Hochschähung dem Präsidenten sandte, schmückt als eines der in jüngster Zeit hinzugekommenen Gemälde den Saal.

Auf dem großen Zocalo vor dem Nationalpalaste hat sich dann eine vielstausendköpfige Menge versammelt, vornehm und gering, arm und reich, und harrt in erwartungsvoller Spannung der ernsten Feier. Es ist historischer Boden, auf dem die Massen des Volkes stehen; dort erhob sich einst, vor langer, langer Zeit der große Aztekentempel, unter ihren Füßen ruhen noch tief verborgen Altäre und Urnen, Opfersteine und Säulen und mancher Kopf der großen Schlange, — viel ist schon ans Tageslicht gesördert, aber

viel bedt noch verhüllend die Erbe. Und jett feiert ein neues Geschlecht auf geweihtem Boben ben Gebenktag ber wiedergewonnenen Freiheit. Der Nationalpalaft ift festlich geschmückt, die Kathebrale rechts und bas Stadt= haus gegenüber ftrahlen in heller Beleuchtung, an bem tiefdunkeln, wunderbar schönen Firmamente glänzt filbern ber Mond mit milbem Schein, umgeben von ungähligen funkelnden Sternen. Unten aber leuchten in bem hellen eleftrischen Lichte die weißen Semben, die roten Decken der Männer, die vielfarbigen rebozos ber Frauen; alle ichauen gespannt nach ber großen, hell beleuchteten Uhr, auf ber ber Zeiger fich ber elften Stunde nabert. Jest fehlt noch eine Minute an ber Zeit, die Balkonturen am Balafte werben weit geöffnet, aus bem Saale tritt ber Brafibent in festlichem Unzuge, das breite Prafidentenband über der Bruft, in einer Sand die mexitanische Flagge; hinter ihm stehen die Minister. Und unter lautlosem Schweigen ber harrenden Menge hebt er die Sand zu dem Strange ber über ihm hängenden riefengroßen Glocke und läßt fie elfmal anschlagen; tief und voll verfünden die ernsten Klänge die Unabhängigkeit bes Landes, wie fie es einst getan, als Sidalgo vor jest fast hundert Jahren die Glocke in der Kirche von Dolores läutete; von dort wurde sie 1896 nach Mexiko gebracht. Wenn der lette Schlag verhallt ift, ruft der Brafident laut, mit weithin schallender Stimme: "Viva la Independencia, y viva Mexico!" Das Schweigen ift gebrochen, ber feierliche Augenblick ift vorüber und vieltausendstimmiger Jubel ertont auf bem weiten Plate in ber Stille ber Nacht.

Alle offiziellen Festlichseiten sinden im Nationalpalaste am Zocalo statt, wo die Räume sich vorzüglich dazu eignen. Der Präsident gibt in jedem Jahre mehrere Bälle und Festtaseln, drei sinden regelmäßig an bestimmten Tagen statt, am Tage der Unabhängigseitserklärung, am Neujahrstage und am 5. Februar zur Erinnerung an die Einsehung der Versassung. Bei diesen Festen sind auch Damen anwesend. Der Palast bildet ein großes Viereck, das im Innern einen von Säulenhallen umschlossenen Hofraum oder eigentlich zwei Höse hat. Lange gerade Fensterreihen umgeben das Riesengebäude auf allen vier Seiten. Als General Diaz zum ersten Male Präsident wurde, besand der Palast sich in verwahrlostem Zustande, die Fehen hingen sozusagen herab, und er war durch Schulden schwer belastet. Zeht strahlt er in neuem Gewande, überall spürt man den seinen Geschmack und praktischen Sinn von Frau Carmen. Die Aussahrt für die Gäste ist durch das große Portal nach dem patio, von dem eine schön mit Blattpslanzen

und Balmen geschmudte Treppe in die oberen Raume führt; es ift nach merifanischer Art eine Außentreppe. Dben liegen zuerst die Garberobenräume, bann führt ein langer, breiter Bang gum Empfangsfaale: in biefem Gange, ber in rot gehalten, mit weichen Teppichen belegt, bei heller Beleuchtung einen fehr festlichen Gindrud macht, fteben, wenn die Gafte burchgeben, zu beiden Seiten die Abjutanten, die Offiziere der Leibmache bes Brafibenten und die Offiziere vom Stabe und in bem baranftogenden Saale, von den Ministern umgeben, der Prafident und ihm gur Linten feine Bemahlin; hier empfangen fie die Bafte. Die Festtafel, an ber ich teilnahm, war um 8 Uhr angesagt; ber Prafibent führte die Gemahlin bes Bertreters ber Bereinigten Staaten, bes einzigen wirklichen Botichafters in Merito. Der Bankettsaal ift ein wundervoller Raum in schönen Berhaltniffen mit einer funftvollen Decke, im Stile Ludwigs XIV. in altroja ausgestattet. Frau Diaz liebt Blumen zur Deforation und in bem mit herrlichster Begetation gesegneten Lande hat fie reiche Auswahl; die Tafel fab im Schmude von Blumen, Gilber und Kriftall ungemein festlich aus. Wie bei Sofe nahmen ber Prafibent und feine Bemahlin die Blage in ber Mitte ein (feit 1905, feitbem ein Bigeprafibent in Megifo gewählt wurde, fitt biefer bei ber Tafel Frau Diag gur Rechten); bann folgten bie Gefandten mit ihren Gemahlinnen und die Minister; in Merito lassen die einheimischen ben fremden Burbentragern ben Borrang. Militarmufit fpielte mabrend bes Mahles; die üblichen Gange beschloß ein Nachtisch von Tropenfrüchten. Die Gefellschaft begab fich bann in einen ber Rebenfale, um ben Raffee einzunehmen, und ber Prafibent und feine Gemahlin bewegten fich in awanalofer Unterhaltung zwischen ihren Gaften.

Diese ofsiziellen Feste sind zuweilen von langer Dauer, und General Diaz behält nicht viel Zeit zur Nachtruhe; um 6 Uhr früh ist er meistens angekleidet. Er ninmt dann eine Tasse Kassee ein und erledigt seine Privatsorrespondenz. Darin ist er sehr genau, er liest alle Briese selbst und macht auf jeden seine Bemerkungen für den Sekretär. Um 9 Uhr steht der Wagen vor der Tür, der ihn in den Palast sührt. Seine Zimmer liegen dort nach dem großen Zocalo hinaus, den täglich Hunderte, sast Tausende von elektrischen Straßenbahnen kreuzen. Den Palast bewachen Soldaten. Wenn der General in den Hofsährt, empfangen ihn der Gouverneur des Palastes, der Generalstabschef Major Escandon und die beiden diensttuenden Abjutanten, die wöchentlich abgelöst werden. Der Präsident steigt troß seiner 75 Jahre mit schnellem Schritte die Treppe in die Höhe, den Fahrstuhl benutzt er selten. Von

9 bis 1 Uhr ift er täglich mit Staatsangelegenheiten beschäftigt; ber Finanzminister Senor Limantour und ber Kriegsminister General Gonzalez Cofio muffen wöchentlich breimal, alle übrigen Minifter wöchentlich zweimal Bortrag halten. Zwischen ben Ministeraudienzen empfängt Diag oft Brivatpersonen, die sich in wichtigen Staatsangelegenheiten an ihn wenden. Um 10 Uhr werden bem Bräsidenten Erdbeeren ober anderes Obst gereicht, und er gestattet sich eine Erholungspause von einigen Minuten, die einzige Unterbrechung seiner angestrengten Arbeit bis 1 Uhr. Dann erwartet ihn im patio fein fleines Coupé, mit ben mutigen Pferben und ben Dienern in dunkelgrüner Livree, am Sute die rot-weiß-grune Rotarde: eiligft fteigt der Prafident ein und fährt nach Saufe zum Mittageffen. Diefes Mahl nimmt er gewöhnlich nur im Kreise seiner Familie ein, oft speist er mit seiner Gemahlin gang allein. An brei Tagen ber Woche fehrt er gegen 3 1/2 Uhr in den Palast zurud und verweilt dort bis 7 Uhr. biefer Zeit fteht er jebermann gur Berfügung, ber ein Anliegen an ihn hat. Ganz allein empfängt er seine Untertanen und leiht ihren Klagen ein williges Ohr. Ihm wird eine Lifte vorgelegt, auf der gewöhnlich 60 bis 70 Namen verzeichnet find, von biefen wählt er aus, wen er ber Reihe nach zu sehen wünscht, und oft folgt bem Millionar ein armer Bauer. Auf seinem Schreibtische liegen Blocks für jebe besondere Abteilung in ben Ministerien, auf biese macht er Notigen, bie bann bem betreffenben Minister zur schleunigen Erledigung zugeben. Wenn eine fofortige Entscheidung nicht möglich ift, verspricht er in bestimmter Zeit die Antwort zu geben. Gegen bas Befet handelt er nie; einer feiner Minifter fagte mir einmal, "in zweifelhaften Fällen tut unfer Bräfibent aber, was er will." Es mag nicht leicht fein, ftundenlang Buniche und Klagen jo verschiedener Art anzuhören und Entscheidungen zu treffen, aber Diag läßt Ermüdung, Arger ober Born nie merten. Man fieht es feiner Saltung und Gefichtsbilbung an, bag er ein hitiges Temperament hat, aber er versteht so meisterhaft, es zu zügeln, daß er, wie schon erwähnt, nie die Gewalt über sich verliert. So anstrengend diese drei bis vier Stunden öffentlicher Audienz, dreimal wöchentlich, jahraus, jahrein, auch find, haben fie doch ben großen Borteil, daß ber Brafibent und feine Untertanen in unmittelbare perfonliche Berührung fommen und fich verfteben lernen. Es ift eine bunte Gesellschaft, die im Borgimmer ber Audienz harrt; der Jude im Frad und feidenen Sut, der rohe amerikanische Minenarbeiter, der englische Gründer einer Aftiengesellschaft, der Rubbirt aus ber Sazienda in Nationaltracht, mit ber Piftole im Gurtel, Die arme

Indianerfrau mit ihrem Rinbe auf bem Ruden, die als beicheibenen Bunich bie Bitte um ein Stüdlein Aderland vortragen will - alle naben fich vertrauensvoll bem weisen Herrscher bes Landes, bem gürtigen Bater bes Bolfes, ber mit ihnen "unter vier Augen" ihre perfonlichen Angelegenheiten bespricht; feine Soflinge, feine politischen Intriganten, bie Parteizwede verfolgen, treten bazwischen. Bei biefen Privataubienzen, fagte man mir, zeigt ber Prafibent fich in vorteilhaftestem Lichte. Dit feinem flaren Berftanbe, feinem weifen Blid und praftifchen Ginn beberricht er alle an ihn berantretenben Fragen; er ift ein großer Menichentenner. Da er ben Frieden liebt, fucht er fo viel als möglich jeden Streit gutlich zu schlichten. Dit muffen Bucher und Karten um Rat gefragt werben, bann ruft eine elettrische Glode Abjutanten und Gefretare berbei. bie ichnell hilfreich ans Wert geben muffen, benn ber General liebt es, mas irgend angeht, ohne Bogern sofort zu erledigen. Einmal fragte ich Diaz lachend, ob er auch immer eine Biftole bei fich truge, ba er oft fo verbachtig aussehenden Gestalten Audienz erteilte. Er lachte: "Eine Biftole? nein - feit Jahren habe ich feine mehr in ber Sand gehabt. Gie wiffen. daß ich ihnen traue."

Die Amerifaner werben jagen, auch unfern Prafibenten fann jeber iprechen, ber es wünscht. Wirklich? ich bezweifle es. Bersuchen Gie es in die Erefutive in Bajhington, einen Anbau des Beigen Saufes, zu gelangen. Polizeibeamte bewachen ben Eingang und fragen eingehend nach ber Art Ihres Unliegens, und nur wenn fie annehmen, daß ein Erfolg möglich mare. wird Ihnen ber Eintritt gutigft gestattet. Gie fommen bann in ein Bartesimmer, in bem fie ein halbes Dupend auch Audienzsuchende und viele Beamte finden. Mus biefer ichon einmal nach Gefallen gefichteten Angahl wird zwei ober brei besonders Begunftigten ber Zutritt gewährt; die andern warten und warten, bis ihnen schlieglich ber Bescheid wird, "es tut bem Brafidenten leib, aber es ift ihm unmöglich, fie beute noch zu feben." Und jo geht es Tag für Tag, eine Boche nach der andern. Unter Sunderten gelingt es in Bafbington einem, ben Brafibenten gu fprechen, und von biefen wenigen erreicht nur ein fleiner Prozentjag mehr als einen Sanbebrud und einige flüchtige Borte. Man wird einwenden, daß die Einwohnerzahl in ben Bereinigten Staaten bie von Megito um bas Bierfache überfteigt. Bewiß! aber trogbem werben im Berhaltnis viel mehr Merifaner von Diag empfangen, als Amerikaner von ihrem Prafibenten. Außerdem ift in Amerika bie Arbeitslaft burch einen Bigeprafibenten erleichtert, zwei Manner teilen

fich bort in die Sorge für nahezu 80 Millionen Menschen. In Mexiso aber bewältigte 25 Jahre lang ein Mann es allein, über fast 20 Millionen, ein unruhiges, schwer zu zügelndes Bolk, das Regiment zu führen; erst im Dezember 1904 wurde der Plan gesaßt, das Amt eines Bizepräsidenten einzurichten. Und während dieser 25 Jahre hat Diaz wöchentlich zehn dis zwölf Stunden dem persönlichen Berkehr mit seinen Untertanen geopfert; sie dursten ihm die wunde Stelle zeigen, die sie drückte, er untersuchte sie dis auf den Grund, legte heilenden Balsam auf und half zu neuem Bohlsein und Gedeihen. Ohne Murren ertrug er manche Unzuträglichkeiten, die sich dabei herausstellten, vor allem hat er aber bewiesen, was ein Mann mit gutem Willen leisten kann.

Es war interessant, daß ich furz nach meinem Besuche in Mexiko Gelegenheit hatte, auch den Bräfibenten Roofevelt kennen zu lernen. Man fann fich feine größeren Gegenfate benten, als biefe beiben Prafibenten. Diaz ift ruhig, zurückhaltend, energisch, entschieden, gründlich - er hat einen weiten Blid. Roofevelt ift feurig, leicht begeistert, offenherzig, furcht= los, schnell bereit zur Tat und schnell im Urteil. Beibe find bedeutend, hochbebeutend, aber innerlich und äußerlich vollständig verschieden; tropbem bewundern beide einander aufrichtig. In Bafhington, der schönften Stadt ber Welt in modernem Geschmack, sah ich meinen alten Freund, den Staats= fefretar Oberft John San wieder, ber mir feine im Dezember 1904 aufgenommene Photographie schenkte, vielleicht die lette Aufnahme, die wir von ihm besitzen. Er sah bamals schon frank aus, zeigte aber lebhaftestes Interesse für die Zustände in Mexiko und sprach so begeistert von General Diaz, daß ich nach meiner Rückfehr nach England ihn zu bitten wagte, ob er wohl einige Zeilen für biefes Buch schreiben wollte. Als der Brief ankam, war er schon unterwegs auf einer Reise nach Europa, und nach seiner Beimfehr erhielt ich brei Monate fpater aus Bafhington folgende Beilen:

"Staatsminifterium, Bafbington, ben 20. Juni 1905.

Sehr verehrte Mrs. Tweedie,

ich habe Ihren Brief vom 14. März erhalten, in dem Sie mich bitten, einen kleinen Beitrag zu Ihrem Buche "Porfirio Diaz" zu liefern. Mit dem größten Bergnügen würde ich mich mit Ihnen vereint haben, um ein sicherlich sehr interessantes Werk zu schaffen, aber so angenehm und schmeichelhaft Ihre Bitte auch war, bin ich doch nicht in der Lage, ihr zu willsahren. Mit vielem Dank.

(Unterfdrift) John San."

Eine Woche nach seiner Heinfehr von der letzten zur Wiederherstellung seiner Gesundheit unternommenen Reise hatte der Bielbeschäftigte diese flüchtigen Zeilen wohl in Gile geschrieben; sie trasen in London einen Tag nach seinem Tode ein. Amerika verlor in ihm seinen bedeutendsten Staatsmann und die Welt vielleicht den begabtesten Diplomaten der Jetzteit. John Hay war in Amerika Staatsminister des Auswärtigen, dasselbe Amt bekleidet in Mexiko Senor Mariscal; er ist eine seste Stütze des Staates, und hat viel dazu getan, die guten Beziehungen zwischen Mexiko und dem Auslande herzustellen und zu erhalten. Viel hilft ihm dabei seine selten große Liebenswürdigkeit. Gleich dem Präsidenten hat er in der Stadt Dazaca das Licht der Welt erblickt und zwar einige Monate früher als Diaz.

Bie viele Merikaner, ftudierte Senor Mariscal die Rechte und machte ein juristisches Examen, aber als Anhänger ber liberalen Bartei widmete er fich mit besonderer Reigung ber Politik. Unter Canta Annas Diktatur wurde er aus ber Sauptstadt verbannt. Bahrend bes Reformfrieges ftand er fest zu Juarez; er wurde zum Richter ernannt, vertrat Mexifos Intereffen in Wafhington und wurde 1863 Staatsfefretar bes Muswärtigen; übrigens hatte er Anteil an dem Kampfe gegen die frangöfischen Truppen Napoleons zur Zeit Maximilians. Benito Juarez machte ihn 1868 jum Juftig- und Rultusminifter; für eine Beitlang mar er auch als Bevollmächtigter ber Republik in England. Er ift nicht nur Jurift und Bolitifer, sondern auch Gelehrter und vorzüglicher Sprachfenner, er spricht englisch und frangofisch ebenso fliegend wie spanisch. Bett ift er feit vielen Jahren Minister bes Auswärtigen und verwaltet fein Amt mit fo viel Geschick und Umficht, daß Mexiko mit aller Welt in Frieden lebt. Um mehr Ruhe und Muße zu haben, hat er eine Wohnung in einem mehr abgelegenen Teile ber Stadt gewählt, aber mit feiner Bemahlin, einer fehr liebenswürdigen Amerikanerin, lebt er bort äußerst behaglich in fehr angenehmer Säuslichkeit. Biele Frauen der Mexikaner von Bebeutung find Amerikanerinnen, einige auch Engländerinnen. In bezug auf Amerika fagte Mariscal mir: "Bir fteben mit ber Regierung ber Bereinigten Staaten in bestem Einvernehmen, unsere Nachbarn im Norden schätzen General Diaz hoch und haben das größte Zutrauen zu der Erhaltung bes Friedens und ber gefehmäßigen Regierung in Merifo. Der befte Beweis bafür ift, daß fie in unferm Lande 500 Millionen amerifanische Dollars angelegt haben. Die Bajis, auf ber unfere biplomatischen Beziehungen ruben, ist gegenseitige Hochschätzung und vollkommene Gerechtigkeit

in Behandlung aller Fragen. Wenn die beiden Regierungen einmal zu teinem Einverständnisse kommen können, werden sie die Entscheidung einem Schiedsgerichte unterwersen. Das taten Mexiko und Amerika, als der internationale Kongreß im Haag zusammengetreten war, denn die erste internationale Streitsrage, die ihm unterbreitet wurde, betraf diese beiden Länder. Bei einer andern Gelegenheit wurde ein Oberschiedsrichter gewählt, um eine bestrittene Forderung nach Artikel XXI unseres alten Berstrages von 1848 zu prüsen, der für die meisten streitigen Fälle zwischen beiden Nationen schiedsrichterliches Versahren sesstengen angenommen, einen Sondersvertrag über schiedsrichterliche Entscheidungen zu schließen, ähnlich dem zwischen England und Frankreich 1903 getroffenen Abkommen."

Kehren wir zu Porfirio Diaz zurück. Der Sitzungssaal, in dem er täglich mit seinen Ministern arbeitet, ist ein schönes, großes Gemach in dunkelmoosgrün und Gold ausgestattet. Mit den das Licht dämpsenden grün und goldenen Borhängen, auf denen das "R. M." (Republica Mexicana) prangt, und dem Goldbrokate an den Wänden macht es einen ungemein behaglichen Eindruck. Den langen Tisch in der Mitte umgeben die Ministersessel; der für General Diaz bestimmte, ist reicher verziert, ihn schmücken das Wappen und das Emblem Mexikos in Bronze.\*)

<sup>\*)</sup> Die Regierung der Republit ift reprafentatio, bemofratisch und foberatio. Die oberfte Staatsverwaltung wird vertreten durch: die legislative Macht, die egefutive Macht und die richterliche Gewalt. Die legislative Dacht übt ber Bundestongreß aus. Diefe Körperichaft besteht aus zwei Kammern — bem Senate und ber Abgeordnetenkammer teils haben fie verichiebene Machtbefugniffe, teils auch gemeinsame. Die Mitglieder ber Deputiertenkammer werden alle zwei Sahre indireft burch Bolfsabstimmung gewählt, für je 40000 Einwohner ein Deputierter ober auch ein Abgeordneter für jebe Fraftion, gu ber mehr als 20000 Mitglieder gehoren. Bum Senate entjendet jeder Staat zwei Senatoren, die indirett gewählt werden. Alle zwei Jahre wird die Balfte ber Rorperichaft erneuert. In jebem Jahre finden zwei Geffionen bes Rongreffes ftatt. Die exetutive Gewalt ruht in ben Sanden bes Brafibenten, beffen Bahl alle fechs Jahre durch Babler erfolgt, die burch Bolfsabstimmung gemahlt werden. Dem Prafibenten fteben bei Erfüllung feiner Bflichten ein Bigeprafibent und ein aus fieben Miniftern beftehendes Rabinett gur Geite. Die Minifter find: Ramon Corral, Bigeprafident und Minifter bes Innern; Lic. Jofé Dves Limantour, Finangminifter; General Manuel Gonzales Cofio, Rriegsminifter; Lic. Ignacio Mariscal, Minifter bes Auswärtigen; Lic. Juftino Fernandez, Juftigminifter; Ing. Blas Escontria, Minifter fur Bertehr und öffentliche Arbeiten; Ing. Leandro Fernandez Fomento, Minifter für Kolonisation, Bewerbe und Landwirtschaft; Lic. Jufto Sierra, Kultusminifter. Die richterliche Gewalt vertreten der oberfte Berichtshof und die Diftriftsgerichtshofe; die bagu gehörigen Juftigbeamten werden durch indirette Bolfsabitimmung gewählt, fie bleiben feche Jahre im Amte.

Wie schon erwähnt, haben ber Finangminister und ber Kriegsminister wochentlich brei Brivataubiengen in biefem Saale, die anderen zwei, wenn nicht wichtige Ereigniffe eine Anderung verlangen. Über alle Staatsgeschafte wird bort verhandelt. Für alles, was in irgendeinem Biberfpruche gur Berfaffung fteht, find ber Brafibent und bas Ministerium bem Rongreffe verantwortlich, bem in gewiffem Ginne die Entscheidung obliegt. Sinter bem Sigungsfaale liegt bie hubich eingerichtete Brivatbibliothet bes Brafibenten mit ben zu seinen Arbeiten nötigen Buchern, Zeichnungen und Stichen; bann folgt eine lange Reihe von Gemächern, benn ber Balaft ift fehr groß, viel schöner und imposanter im Innern, als es von außen ben Unschein hat. Nach vollbrachtem Tagewerke nimmt General Diaz zwischen 8 und 9 Uhr abends bas Abendeffen zu Saufe ein, bann fpielt er mit einem guten Freunde eine Bartie Billard, ober er lieft, bis er in ber Regel gegen 11 zu Bett geht. Rein Serricher ber Welt führt mahrscheinlich ein fo einfaches, regelmäßiges Leben in angenehmer, wohlgeordneter Sauslichfeit, wie ber Prafibent ber Republit Mexito; fein Glud findet er im Familienleben und befte Unterhaltung in guten Büchern.

Es ift in jeber Beziehung ein besonderer Genug im Saufe bes Prafidenten ein Mittageffen einnehmen zu burfen; ich möchte als Beispiel ein Festmahl beschreiben, an dem ich den Borzug hatte teilzunehmen. Als ich in das Saus trat, war Diaz gerade angefommen, ich fab seinen Abjutanten noch fortfahren. Der Portier lächelte und lub mich durch eine Sandbewegung ein, hinaufzugeben: ihm wird bestimmter Befehl erteilt, wem er ben Butritt zu gestatten hat. Ich schritt die mit blühenden Gewächsen geschmückte Marmortreppe hinauf. vorbei an ben schönen Tiergeftalten, auf benen bas Geländer ruht; ber Portier läutete, um meine Ankunft anzukundigen, und ftatt ber gewöhnlichen zwei, kamen brei Diener in Livree, die mich empfingen und durch die Galerie am "patio" nach bem Salon geleiteten. Die Türen waren geöffnet, und Frau Diaz begrüßte mich liebenswürdig und herzlich, wie immer. Es waren außer mir nur Mitglieder ber Familie eingeladen, Frau Amada de la Torre, Sauptmann Diag und feine hubsche, fleine Frau, Don Buillermo be Landa n Escandon und feine schöne Gemahlin Sophia und die verwitwete Schwester von Frau Diag; mit bem Prafibenten und "Carmelita" waren wir alfo im gangen neun Personen. Rur zwei von ihnen sprachen nicht englisch, die anderen beherrschten die Sprache vollkommen, besonders Frau Diaz, Sauptmann Diag, feine Frau und Don Buillermo. Ift bas nicht auch ein Beweis bafür, baß bie englische Sprache trot aller ihrer Mängel bie

allgemein herrschende ist? Französisch sprechen sie auch, aber nicht so gut. Bufällig hatte ich turz vorher geäußert, daß ich einige mexikanische Gerichte sehr gern mochte und Frau Diaz hatte sie in freundlicher Rücksichtnahme bereiten laffen; es waren verschiedene tomales von jungen Suhnern, fuße Bfefferschoten und chiles vellenos, daß heißt grune Pfefferschoten mit Sahnentafe gefüllt. Die Pfefferschoten feben fast wie grune Reigen aus und haben, obgleich fie furchtbar scharf find, einen angenehmen Geschmack; bem merifanischen Gaumen sind sie noch nicht wurzig genug, man nimmt dort bazu die unvermeibliche Chilifauce. Schlieflich gab es noch ein beliebtes Nationaleffen, "frijoles", Bohnen mit bider, brauner Sauce, Barmefantafe und knufprig geröfteten Tortillas, bem Maistuchen, ber bas Brot erfest. Der Präsident führte mich zur Tafel, und wir gingen bem fleinen Buge burch die Galerie mit den schonen Blumen voran zum Speifesaale; die Tafel war, wie man es bei Frau Diaz gewöhnt ift, auf bas einladenbste hergerichtet. Alles in ihrem Saushalte ift ausgezeichnet; bas Tafeltuch war von feinstem gezogenen Leinen, wie die Indianerfrauen es so vorzüglich weben; englische Blumenschalen aus weißem Borgellan füllten Bergißmeinnicht und Rosen, dazu famen bas herrlichste Tiffanpfilber aus Amerika, Salviatifriftall aus Italien, Die zierlichsten Raffeetaffen aus Franfreich, und boch ift Frau Diag nie in Europa gewesen, sie fennt faum die Bereinigten Staaten, aber fie läßt fich von überall Proben und Mufter schicken, und wählt von dem Guten bas Befte. Wie unfere Königin, weiß fie auch in der Toilette immer das rechte Mag zu halten, fie fennt das Geheimnis ber Toilettenkunft, daß gut gefleibet ift, wer fich paffend fleibet. Der Prafibent war in ber beften Laune; im Balafte habe ich schon manchmal die strenge Miene gesehen, aber zu Sause ist er immer heiter, angeregt und liebenswürdig. Wenn von einem Bilbe ober Buche bie Rebe ift, bas er zeigen möchte, springt er sofort mit jugenblicher Lebhaftigkeit auf, um es zu holen, fein Alter vergißt man immer wieder. Im Effen und Trinken ift er mäßig; seitbem er einmal an Kopfschmerzen litt, meibet er meistens ben Wein, auch das Rauchen hat er aufgegeben; im allgemeinen find die Megifaner ftarke Raucher, man fieht fie felten ohne eine Zigarette. Nach aufgehobener Tafel führte der Präsident mich in das fleine chinesische Bimmer, in bem Frau Diag uns allen den Raffee bereitete. Dahinter liegt das Billardzimmer; über das französische Billard ist eine schon gestickte Dede gebreitet, die ber Prafibent gern mit Stolz als eine Arbeit feiner ältesten Tochter zeigt. Durch ein kleines Bouboir gelangt man bann in

das neue Saus, das in jungfter Zeit erstanden und mit dem alten verbunden ift. Sier befindet fich ber intereffantefte Raum, ein Baffenfaal. General Diaz hat als echter Solbat fein Leben lang alle Arten von Baffen gesammelt, bis sein Borrat so groß war, daß er ihn nicht mehr unterbringen fonnte. Frau Diaz gefiel es nicht, daß gange Reihen von Gewehren, Biftolen und Schwertern in Zimmern und Wandelgangen aufgehangt wurden, und so schlossen sie einen Kompromiß und wandten sich an den Direktor ber Kunftakabemie, Senor Fabres, mit ber Frage, ob er einen Rat geben wollte, wie man alle Waffen in fünstlerischer Anordnung in einem Zimmer unterbringen fonnte. Senor Fabres hat die Aufgabe meifterhaft geloft. Die Banbe find mit Metall, Rupfer, Bronze, Silber ober Gifen in matten, bunteln Tonen verkleibet und auf diefem, fünftlerisch nach Musterzeichnungen mit Rägeln verzierten Sintergrunde find Schilbe angebracht. Es ift eines ber originellsten Zimmer, bas ich je auf meinen Reisen fah und vielleicht bas volltommenfte in feiner Art. Um die ftorende Einformigfeit der drei Fenster in einer Reihe zu beseitigen, hat er matte Gisenplatten über ben Fenstern angebracht, die durchlochert sind und aussehen, als ob eine Bombe burchgeschlagen ware; die Offnungen laffen das gedämpfte gelbe Licht ein, bas burch die Fenster bringt. Die Türen sind auch burch Gifenplatten verkleibet; um ben Ginbruck ber Schwere zu milbern, ift bier aber golbiges Braun und orybiertes Grun angewandt. Baffen bebeden bie Bande in fünftlerischer Anordnung. Felle von merikanischen Löwen und Leoparden liegen auf bem Jugboden, auf alten Ranonen find Ruhesite eingerichtet; ber Ropf eines Fabeltieres bilbet bie Borberfeite eines Schreibtisches; in feinem Riesenmaule liegen Kanonentugeln. Der Erfindungsreichtum bes Rünftlers ift zu bewundern. Auf vier aus Waffen gebilbeten Untergestellen ruben große Tifchplatten, auf benen unter Glas die vornehmiten Schätze aufbewahrt find - Degen als Geschenke von regierenben Fürsten, Piftolen aus allen Zeiten, schone Toledoklingen, alte und moderne Gewehre und Minten. Der Prafibent fennt bie Geschichte jedes einzelnen Studes. In ber Mitte bes Zimmers fteht auch unter anderen Gewehren ein Maxim-Repetiergewehr, das ber Erfinder, mein alter Freund, felbit gefandt hat. Ein wundervolles Stud ift ein reich mit Gold und Smaragden besetzter Degen, ber bem General nach feinem fiegreichen Einzuge in Merifo 1876 überreicht wurde. Er hat vor 30 Jahren biefes Symbol feiner Bürde angenommen und noch heute vertritt er diese Burde in un= geschwächter Rraft.

"Aber wo ist Ihr Schwert?" fragte ich endlich. "Es ist nicht interessant genug, um hier Platz zu sinden," erwiderte er bescheiden. "Und doch müßte es hier sein, es hat historischen Wert." "O nein — außerdem behalte ich meinen alten, treuen Freund gerne in meinem Zimmer." Hauptmann Diaz holte es aber — es war ein schwerer Kavalleriesäbel, eine einsache Wasse ohne jeden besonderen Schmuck, aber sie hatte ihn auf allen Feldzügen begleitet, und der General liebte seinen Degen mit der Begeisterung eines alten Kriegers. Er liebte seine Pistolen und Gewehre, seine Schwerter und Dolche oder vielmehr die Wassen, die einst andere geführt, denn er scheint es nicht zu verstehen, daß gerade die von ihm getragenen besonderen Wert haben könnten; mit Stolz erzählt er, wie er diesen oder jenen Schatz erwarb, welche Geschichte sich an ihn knüpft und jedes Stück handhabt er mit der zärtlichen Fürsorge eines Liebhabers.

Spater fuhr Don Buillermo be Landa y Escandon mit mir gum Finanzminister, damit ich mit ihm über die schwierige Silberfrage sprechen fonnte, die ihm gerade viel Not und Sorge machte. Senor Limantour hat fich über diese Angelegenheit in dem Anhange zu diesem Buche geäußert. Die Frage, ob Mexiko, bas unter allen Ländern ber Erbe ben größten Silberertrag liefert, auf eine Goldbasis zu ftellen mare, ift für ben gangen Welthandel von Wichtigkeit, und ber Schöpfer biefes Planes hat mir freundlichft feine Anfichten über biefe Angelegenheit mitgeteilt. Nächft bem Brafibenten ift Senor Don José Does Limantour ber bedeutenbste Mann in Megifo. Er ift frangösischer Abstammung, wurde aber am 26. Dezember 1854 in der Landeshauptstadt geboren und bestand dort auch 1875 seine juristische Senor Limantour ift nicht nur eine fehr einnehmende Er-Brüfung. scheinung, in Sprachen und Literatur wohl bewandert, burch weite Reisen auf allen Bebieten reich erfahren, - fondern er zeichnet fich vor allem burch seine gang hervorragenden Gaben als Finangmann und Diplomat aus. Er ift groß und schlant, hat scharf geschnittene Gesichtszüge, weißes Saar, einen weißen Schnurrbart und schone Bahne; besonders aber nehmen fein gewinnendes Wefen, feine liebenswürdige Freundlichkeit für ihn ein. Mit seiner anmutigen Gemahlin, ber Tochter bes Senators Ebuardo Canas bewohnt er ein Saus gerade ben Garten ber Mameda in Mexiko gegenüber. Senor Limantour erbte ein großes Bermogen und tonnte fein Saus nach feinem Geschmack herrlich ausstatten. Er hat zwei Kinder am Leben, feine Tochter ift an Senor Miguel be Iturbe verheiratet und lebt in Paris, und fein Sohn Buillermo ift noch Schüler. Es ware unmöglich in wenigen

Worten zu sagen, was Limantour für Meriko geleistet hat. Es war fein Werk, während ber letten gehn Jahre die Finangen des Landes zu reorganifieren. Che er Finangminister murbe, wiesen die Abrechnungen ber Ctatsiahre oft ein Defizit auf. Diaz war fo punttlich in ben notwendigen Zahlungen nach auswärts, daß es ihm oft Schwierigfeiten machte, feinen Berpflichtungen im Inlande nachzukommen. Der Staat kann es fich ebensowenig wie ber einzelne ungestraft erlauben, daß die Ausgaben die Einnahmen überschreiten. Indem Limantour feine gangen Kräfte dem Finangwesen widmete, gelang es ihm burch weise Sparjamfeit, burch Ausrotten von Migbrauchen. burch Neugestaltung des Fistalfnftems, burch beffen Befreiung von ihm noch aus der Zeit des spanischen Kolonialregimes anhaftenden Fesseln und endlich durch unermüdlichen Fleiß, durch angestrengteste Arbeit, die mehrmals seine Gefundheit arg bedrohte - bas zu erreichen, was von maßgebenbster Seite ihm bei feiner Übernahme bes Portefeuilles als eine Unmöglichkeit erklärt worden war, nämlich: es gelang ihm bas Defizit in einen jährlichen Überschuß zu verwandeln. Diese jährlichen Überschüffe haben fich zu einem ansehnlichen Reservefonds angesammelt, ber noch gang reichliche Mittel enthält, obgleich die Gelber für große öffentliche Arbeiten, für die Berichonerung der Hauptstadt, für sanitäre Ginrichtungen in derfelben aus diesem Fonds genommen find und noch genommen werden. Diese und andere Unternehmungen, die für die fortschreitende Entwicklung ber Zivilisation im Lande von so großem Nugen sind, wären unmöglich gewefen ohne ben großen Umschwung in der Finanglage, den Limantour durch feine Intelligeng und feine ungemein große Arbeitsfraft bewirfte. Es ift nur noch hingugufügen, daß ber Prafibent burch unbegrenztes Bertrauen und fraftigfte Unterftugung Limantour half, die große Aufgabe zu lofen.

Ehe ich dieses Napitel schließe, wird es von Interesse sein, Urteile über den Präsidenten Diaz von wohlbekannten Schriftstellern zu hören, die in keiner Weise durch persönliche Freundschaft beeinflußt sind. Der große englische Schriftsteller und Positivistenprediger Frederic Harrison, der in Oxford und Cambridge die ehrendsten Auszeichnungen erhalten hat, ist ein warmer Verehrer des Generals Diaz. Wir haben manche Stunde in angeregter Unterhaltung über Mexiko und seinen Herrscher verbracht, und auf mein Ersuchen hat Mr. Harrison kurz gesaßt seine Ansichten über Diaz zur Verwertung in diesem Buche niedergeschrieben. Anerkennung und Lob aus der Feder des Autors jener berühmten Biographien von Eromwell und Chatham sind besonders wertvoll, denn Mr. Harrison gehört nicht zu denen,

beren Urteil leicht burch Begeifterung getrübt wird, er schreibt über Beschichte und Politif in geradezu meisterhafter Art. Frederic Harrison nennt Diag "ben großen Diftator bes Beftens". Er fagt: "Die Biebergeburt Mexitos zum Gedeihen, zur Ordnung und fortschreitenden Entwicklung innerhalb der Beit, in der wir leben, ift unzweifelhaft eine der außerordentlichften und auch eine ber ermutigenoften Erscheinungen auf bem Bebiete moberner Bivilijation. Der burch eine Nation aus gemischten Raffen mit bunteln Traditionen bevölferte amerifanische Staat war mahrend bes größten Teiles bes neunzehnten Jahrhunderts ber Schauplat, auf dem europäische Tyrannei, beständige Revolutionen und wirtschaftliches Elend herrschten, bis ploblich aus ihm zwei Manner mit achtunggebietenbem Charafter hervorgingen, bon benen ber eine, in ber Runft zu herrschen, ein Genie war. Unter ihrer Leitung verwandelte sich Mexito innerhalb ber Zeitdauer einer einzigen Generation in einen Staat mit volltommen geordneten bürgerlichen Berhältniffen, ber fich in guter Entwicklung ftets zunehmenden Wohlftandes erfreut; er dient Europa als Beispiel für den Erfolg weifer, fortschrittlicher Reformen.

"Die Beriode frembländischer Bedrüdung wurde vor jest nahezu vierzig Jahren burch ben beroischen Widerstand treuer Baterlandsverteidiger unter der Anführung von Juarez und Porfirio Diag beendet. Bor etwa fünfzig Jahren aber hat Juarez als Basis ber Staatsreform das grundlegende Gefet von der Gleichheit der Rivilrechte erlaffen; es raubte den Rleritalen und ihrem Anhange die verderblichen Privilegien, die fie von der Unterftellung unter die Bivilgerichtsbarfeit ausschloffen. Aber die Intervention der europäischen Mächte und die durch Napoleon III. angeordnete Expedition hinderten Juarez seine fegensreichen Reformen zu vervollständigen. Und erft als 1876 Porfirio Diaz die Brafibentenwurde erlangte, begann tatfächlich Mexitos Wiedergeburt. Die Schule Auguste Comtes hat, sowohl in England wie in Franfreich, bas Neuerstehen Mexikos und ben Lebenslauf feines großen Brafibenten mit besonderer Sympathie und Bewunderung und mit regftem Intereffe verfolgt. Ihre Organe haben in beiden Ländern beständig gesucht, die Aufmerksamkeit der Siftoriter und Bolitifer auf ben erstaunlichen Erfolg bes bort entwickelten politischen Systems zu lenten. Diaz' Brafibentichaft ift in ber Tat ber vollfommene Typus einer Mufterregierung, so wie Comte fie fich vorstellt - eine mit hervorragender Begabung geleitete, von einem aufgeklarten Bolfe gern und freiwillig anerfannte Regierung - Die ebenso weit entfernt von biftatorischer Bedrückung, wie von bemofratischer Rubelofigfeit ift."

In einem beredten Artifel über Merito im Jahre 1899 fagt Mr. S. 5. Swinny, ber jetige Vorsitende ber Positivisten-Gemeinschaft: "Merifo fteht fefter, benn je; es ift burch größere Ginigfeit geftartt und ichreitet fort in fraftigem Gebeihen. Lange bevor, im Jahre 1888, Mr. Bryce in seinem Berke "Amerikanisches Gemeinwesen" Zweifel über die Erhaltung der merikanischen Unabhängigkeit ausgesprochen, hatte bas Reformationswerk schon begonnen, und Mexiko stand als Schildwache bes lateinischen Amerikas auf dem Poften." Dr. Swinny fahrt bann in bem Artikel fort: "In der früheren Geschichte des Landes gab es wenige Anzeichen, die einen guten Ausgang aus ben Wirren verfündeten. Auf ben bumpfen, beengenden Druck unter ber spanischen Serrschaft war Zügellosigkeit während ber Befreiungsfriege gefolgt. Nur burch pronunciamentos und Rebellion waren Staatslenfer zur herrschaft gelangt, nur die beständigen Unruben und seine schlechte Finanglage schafften bem Lande Ruf, und es war nicht leicht zu ersehen, woher die Rettung kommen follte. Die Kirche unterdrückte alle Freiheit des Denkens, und den Berluft der politischen Freiheit bewirften Manner, die zu nichts fähig waren, als zum Berftoren. Aber im Jahre 1818, noch ehe die Spanier endgultig aus bem Lande getrieben waren, wanderte ein zwölfjähriger Indianerknabe einsam nach Daraca, um Arbeit zu suchen. Und in diesem Knaben, ber nicht einmal fpanisch sprechen fonnte, lag ber Ginn für Ordnung, für Freiheit, für Bucht, - er war Juarez, ber fünftige Retter feines Baterlandes" . . .

"Ihm folgte Porfirio Diaz, ber noch ben Präsibentenstuhl in der Republik Mexiko einnimmt; man kann es nur als ein Wunder ansehen, daß das Land in einer Generation zwei so bedeutende Staatsmänner erzeugt hat. Wie viele Nationen haben gesleht, daß ihnen nur ein solcher beschieden würde, allein ihr Flehen blieb unerhört! Die Mexikaner haben aber bewiesen, daß sie ihr Glück verdienten, indem sie die Größe der Männer erkannten und sich ihrer Führung unterwarfen. Gegen ihren mächtigen Nachbarn an der Nordgrenze halten sie Wache in steter Gesahr, es ist für sie eine Ehrenwache."

"Die Mainummer von 1905 der "Revue occidentale" in Paris ent= hält einen beredten Artifel von Augustin Aragon (in der Übersetzung) über die Biedergeburt Merikos unter Juarez und über die Fortsetzung des Berkes und seine großartige Entwicklung durch Porfirio Diaz. Die Bieder= geburt geschah burch bas strenge Festhalten ber Regierung an neun bes beutsamen Hauptpunkten:

- "1. Wiederherstellung ber Ordnung und perfonlichen Sicherheit.
- 2. Aufrechterhaltung bes Friedens und ber nationalen Unabhängigfeit.
- 3. Unterftellung bes Militars unter bie Bivilgefete.
- 4. Trennung von Rirche und Staat.
- 5. Freiheit ber Religionsubung und religiofe Dulbung.
- 6. Freie, allgemeine, von feiner Gefte beeinflugte Erziehung.
- 7. Bahrung der finanziellen Integrität und bes auswärtigen Rredits.
- 8. Fortschritte in der volkswirtschaftlichen Entwicklung und in der Förderung materiellen Bohlstandes.
- 9. Entwicklung der inländischen Industrie, der Landwirtschaft und bes Fabrikwesens.

"Die Erreichung dieser Ziele, die alle gleich wichtig und für das Bestehen bes Staates forbernd waren, erstrebte ber jetige Prafibent beharrlich mahrend einer Beitbauer von nabezu breißig Jahren. Reiner biefer Sauptpuntte wurde je außer acht gelaffen, aber ben hervorragenbften Wert hatten bie, welche die Bflege von Ordnung, Frieden, Dulbsamkeit und Boltsbilbung gur Pflicht machten. Die Haupttat war die gesetmäßige Abschaffung ber durch veraltete spanische Gesetze ber Kirche gewährten Borrechte, die jeden Briefter, feinen Saushalt, anscheinend auch die Konfubinen, von jeder Beftrafung burch Bivilgerichte befreiten. Dottor Gabino Barreba fagt: Daburch. daß Mexito die vollständige Trennung von Kirche und Staat bewirfte die Loslösung einer geistigen Macht von der entwürdigenden Kontrolle durch weltliche Mächte, - (b. h. indem die Kirche von tyrannischen Migbräuchen gereinigt und bem Staate bas Recht genommen wurde, fich in Religionsfachen zu mischen) ift bas Land auf bem Wege zur Erreichung mahrer Bivilisation und moralischer Reife allen andern Ländern um einen Schritt vorgefommen. Bahrend feiner erften Amtsperiode von 1876 an, beschäftigte Borfirio Diag fich hauptfächlich bamit, bas lette Aufflackern ber aufrührerischen Elemente im Innern bes Landes zu unterbrücken und ferner mit der fehr schwierigen und miglichen Aufgabe, diplomatische Beziehungen mit europäischen und ameritanischen Regierungen anzufnüpfen, mit benen Mexiko fich entzweit hatte. Denn bank bem Chaos, bas im Innern bes Landes und im Finanzwesen seit bem Unabhangigfeitsfriege geherricht hatte, war Merito feit Generationen mit fast jedem Staate in Europa ober Amerika - mochte er groß ober klein sein - in Konflikt geraten. Die

Bereinigten Staaten, die Staaten von Sud- und Mittelamerika, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Italien, - alle waren teils ausgesprochene Teinde mit der Baffe in der Sand oder feindselige Gläubiger gewesen. Es war ein Triumph ber Diplomatie, die friedlichen Beziehungen mit eifersüchtigen Nachbarn und erzürnten Fürsten wiederherzustellen; er wurde erreicht, und seit 25 Jahren lebt Mexiko mit allen auswärtigen Mächten in Ruhe und Frieden. Nachdem es Diaz gelungen war, ben Frieden und eine ehrenvolle Unabhängigfeit bes Landes zu sichern, widmete er während seiner sieben Amtsperioden sich fast ausschließlich den Reformen im Lande felbst und ber fortschreitenden Entwicklung auf industriellem Ge= biete. Mexifos Bevölferung beträgt etwa ein Drittel von der Großbritanniens. obgleich es ein fünf= bis sechsmal so großes Landgebiet umfaßt. Die Total= fumme, die es für Seer und Marine verbraucht, ift ein= und einhalb Millionen Pfund Sterling. Und bas ift bas Land, beffen Fortbestehen feit länger als einem halben Sahrhundert abwechselnd von allen Staaten bedrobt wurde! Glüdlich preise ich eine Nation von 13 Millionen\*) Seelen, die fich mit einem Budget von 6 bis 7 Millionen Pfund Sterling begnügt, das gang und gar zu Zweden der inneren Berwaltung verwendet werden Seit 20 Jahren weisen die Annalen Meritos in friedlichem Fortschreiten feine großen geichichtlichen Ereignisse auf. Das einst unruhigfte und unficherfte aller Länder ift jest fo friedlich ficher und in guter Ordnung, wie irgendein europäischer Staat. Die Finangen ruben auf gesunder Bafis und ber Nationalfredit ift wiederhergestellt. Rapitalsanlagen von auswärts werben leicht zu ahnlichen Bedingungen erlangt, wie die Bereinigten Staaten fie zu öffentlichen Unternehmungen erhalten.

Der Bau neuer Bahnstrecken und andere industrielle Arbeiten wurden mit großem Erfolge ausgeführt. Neuerungen in der Landwirtschaft, Bersbesserungen im Fabriswesen, wurden durch weise Anordnungen der Regierung in Anregung gebracht. Es ist ein wahres Wort, daß unter Präsident Diaz die Geschichte Mexikos hauptsächlich eine fortschreitende Entwicklung auf volkswirtschaftlichem und geistigem Gebiete gewesen ist. Kann irgendein Urteilsspruch ehrenvoller sein für den Herrscher — oder für das Bolk, das aus seiner weisen Regierung den Nuten zieht?

Am fesselndsten und originellsten war die Art, wie Prafibent Diag bie herrschaft ber Rlerikalen, unter ber Mexiko feit Jahrhunderten geseufst

<sup>\*) 1905</sup> waren es gegen 20 Millionen.

hatte, dämpfte — und zwar ganz friedlich und gesehmäßig. Mit viel weniger Schärse und Aufregungen wie in Italien und Frankreich und doch mit viel größerer Gründlichkeit brachte er es zuwege, der Kirche die Macht zu entziehen, die Klöster abzuschaffen, den Klerikalen die ganz verwerslichen Nebenzeinkünste und besonderen Vorrechte zu nehmen. Die katholische Keligion an sich wurde in keiner Beise angegriffen, der geistige Einfluß auf gläubige Seelen blieb unangetastet, aber die Diener der Kirche wurden daran geshindert, sich die Gewalt einer Zivilmacht anzueignen. Gedankenfreiheit, Keligionsfreiheit wurde allen zugesichert, aber es wurde nicht geduldet, daß eine religiöse Gemeinschaft sich als Wonopol Vorrechte anmaßte, die sie bei Eheschließungen, bei Geburts und Sterbefällen und bei der Erziehung der Kinder geltend machen wollte. —

Der öffentliche Unterricht in Mexito wird nach einem Spfteme gehandhabt, bas zu den liberalften in modernen Staaten gehört. Es wird ohne jede Reibung burchgeführt; Schulzwang besteht, aber berUnterricht ift unentgeltlich und weltlich, nicht geiftlich. Es war eine außerordentlich schwierige Aufgabe, ein System für weltliche Bolfserziehung in einem Lande aufzustellen, in dem die Bevölferung aus verschiedensten Raffen befteht, die teils in der Rultur fehr gurud, teils burch das traditionelle Treiben der Klerifalen absichtlich in Unwissenheit gehalten worden waren. Aber glücklicherweise besitzt Mexiko einen tüchtigen Stamm von aufgetlärten Belehrten und Profefforen, Die fich mit Begeifterung bem Werke unterzogen haben, ein folches Spftem zu schaffen. In ber Pflege ber Wiffenschaften, ber Geschichtsforschung und ber philosophischen Studien fteht Mexiko ben Bereinigten Staaten und Europa nicht nach. Die Unhänger Darwins, Auguste Comtes und Spencers bilben fogar bort noch einen größeren Brozentfat ber gebilbeten Rlaffe. Der fieghafte Erfolg ber werttätigen Diftatur von Porfirio Diag ift ein beutlicher Beweis bafür, daß ein großer Staatsmann es in feiner Gewalt hat, die Wiebergeburt und Neubelebung feines Baterlandes zu bewirken. Und es ift zugleich ein Beweis, daß in einer modernen Republit die anerfannte Überlegenheit eines großen Mannes und zugleich bie intelligente Billigung feiner Machtstellung und feine Unterftugung durch ein bantbares, freies Bolt befteben tonnen."

Ein Blick in die Geschichte anderer Republiken lehrt uns, daß General Diaz' Stellung nicht nur in seinem Lande als einzig in ihrer Art angesehen wird. In seinem Werke "Amerikanisches Gemeinwesen" sagt Ad. Hon. James Bryce, mit Bezug auf die Bereinigten Staaten: "Die Konstitution setzt der Wiederwahl eines Präsidenten keine Schranken entgegen; er kann, so lange

er lebt, für jede vierjährige Amtsperiode wieder gewählt werden. Aber die Tradition ist an Stelle des Gesehes getreten. Washington, Jefferson, Maddison, Wonroe, Jackson sind immer zweimal vier Jahre im Amte gewesen, Grant hatte den Präsidentenstuhl von 1869 bis 1877 inne, aber als 1880 ein Versuch gemacht wurde, ihn zum dritten Male zu wählen, erlitt er eine Niederlage und Prosessor Vryce bemerkt: Man hat diesen Präzedenzsfall als entscheidend für zukünstige Wahlen angenommen, denn obgleich General Grants Regierung manche ernste Jehler kennzeichnen, genoß er eine ganz ausnahmsweise große Popularität. Und wenn man einem Grundsabe zusolge seine Wiederwahl unterließ, ist nicht anzunehmen, daß man diesem Grundsabe zugunsten irgendeines Kandidaten bei späteren Wahlen untreu werden würde."

Da dieser Widerwillen gegen eine Wiederwahl so scharf in der Schwester= republik ausgeprägt ist, erscheint es um so merkwürdiger, daß Diaz immer wieder von neuem zum Präsidenten gewählt wurde.

### Ginundzwanzigftes Rapitel.

## Die Legislatur und ein Bizepräfident.

Das Bolf wollte Diag nicht gestatten, bag er sein verantwortungsreiches Umt niederlegte. Da fagte er fich, es ware an der Beit und ersprieglich für das Land, einen Bizepräfidenten zu mahlen. Durch die Einrichtung biefes Amtes wurde er von der ununterbrochenen, nun ichon ein Bierteljahrhundert ertragenen, ftarten Abspannung bei ber Erfüllung feiner Bflichten entlaftet werben, er konnte bann auch die lange ersehnte Besuchsreise nach ben Bereinigten Staaten und nach Europa unternehmen, die bisher ftets ein unerreichbarer Bunsch geblieben war. Wie schon erwähnt, hat ber Brafibent in seinem Leben nur zweimal und nur für wenige Wochen Meriko verlaffen. Diaz erfannte auch, daß eine Prafibentenwahl alle vier Jahre ihre Schattenfeiten hatte. Er fah, wie in ben Bereinigten Staaten ber Brafibent, ber faum Amt und Pflichten übernommen hatte, schon für die nächste Bablkampagne tätig war. Auch meinte er, vier Jahre reichten nicht aus, um die Talente eines Herrschers nugbringend zum Wohle bes Landes zu verwerten, baber schlug er eine sechsjährige Amtsperiode vor. Sobald ber Entschluß gefaßt war, einen Bigepräfibenten zu wählen, nannte man überall Limantour als ben geeignetsten Bertreter biefes Amtes. Dafür fprachen fein hober Wert als Mensch, seine hervorragenden Erfolge auf bem Gebiete bes Finanzwesens, und seine ausgebreiteten Befanntschaften unter berbor= ragenden Finanziers und Bantiers in Europa und Amerika. Limantour hat es ftets abgewiesen, je Prafibent ober Bizeprafibent zu werben, er versicherte seinen Freunden, daß er Finangmann, aber nicht Politiker ware. Und fo fehr Diag ihn fich auch als Stuge munichte, konnten weber Bitten, noch Überredungen ihn zur Annahme bes Amtes bewegen. Limantour hat einen wunderbaren Bahlenverftand, spielend geht er mit Millionen um; er ift ein Finanggenie, sofort erfennt er bas Für und Wiber bei einem Finangprojette, aber ihm fehlt jebe Neigung, die Bflichten und Sorgen eines

Staatsoberhauptes zu übernehmen. Da feine Randidatur alfo ausgeschloffen war, mußte Diag fein Augenmert auf einen andern richten. Servorragende Politifer haben ebensoviele Feinde als Freunde; in Meriko standen sich zwei politische Parteien scharf gesondert gegenüber, die sich beide der Beisheit bes Brafibenten willig beugten, aber ein Bigeprafibent aus ber "Gegenpartei" ware feiner von beiben willfommen gewesen. Aus Diesem Grunde wohl hielt General Diaz Umichau unter seinen Gouverneuren nach einem Manne. der seinen Staat gut regiert hatte, in dem Rufe unbestrittener Rechtschaffenheit und Unbescholtenheit stand und doch nicht befannt genug war, um politische Feinde zu haben. Außerdem schien er es für richtiger zu halten, wenn sein Stellvertreter nicht bem Militärftande angehörte. Und feine Bahl fiel auf Don Ramon Corral. "Ber ift Corral?" fragte jeder außerhalb Meritos. 3m Juni 1904 trat ber Rongreß zur Bahl eines Bigepräfibenten gufammen; ber Saal war bicht gefüllt, unter ben Parteien herrichte lebhafte Erregung. Der Bahlatt begann mit bem Berlefen ber Brafenglifte; fast niemand fehlte, man fah unter den Unwesenden manchen bedeutenden Politifer. Männer von höchstem Unfeben aus der Gesellschaft. Die zahlreiche Berfammlung war von neuem ein Beweis für die von vielen vertretene Behauptung: was Diaz wünscht, ift bem Kongresse heilig, ohne Zaubern wird es gewährt. Zuerft wurde für Limantour, Mariscal und Mena ber Reihe nach abgestimmt, aber bei ber Schlugwahl, nach heißem Rampfe und nochmaliger Abstimmung erhielt Corral die erforderliche Stimmenmehrheit nach folgender Lifte:

Obgleich General Reyes in dem letten Kampse um die Stimmenmehrheit nur eine Stimme erhielt, hat er in Megiso einige Jahre früher eine sehr wichtige Rolle gespielt. Noch ein anderer Mann hat Aussicht in der Zukunft viel genannt zu werden; es ist der Resse des Präsidenten, Oberst Felix Diaz. Er gleicht auffallend seinem Oheim; augenblicklich steht er als Oberst an der Spite der megisanischen Polizeibehörde, früher war er Generalsonsul in Chile; er besitzt großen Ehrgeiz und viel Energie.

Don Ramon Corral wurde am 10. Januar 1854 in ber Stadt Alamos im Staate Sonora geboren. Politisch hat er sich zuerst durch die Herausgabe zweier Zeitungen — ber "El Fantasma" und ber "Boz de Alamos" hervorgetan. Beibe Blätter richteten fich gegen bie Art ber Berwaltung bes Generals Ignacio Besqueira, ber feit zwanzig Jahren bie bochften Staats= ftellen in Sonora eingenommen hatte. Im Jahre 1875 vertauschte Corral bie Feber mit bem Schwerte, als im August besselben Jahres unter ber Leitung des patriotischen Generals Francisco Serna eine Revolution im Staate ausbrach; Corral nahm tätigen Anteil baran und fampfte auf bem Schlachtfelbe für biefelben Grundfage, Die er in ben Spalten feiner Beitungen verfochten hatte. Roch ein Bunkt bleibt ber Erwähnung wert: fpater, als das Grab sich über General Besqueira geschlossen hatte, verfaßte Corral eine Schrift: "Geschichtlicher Uberblick über ben Staat Sonora"; er unterbrudte babei feinen politischen Sag aus früheren Jahren und ließ feinem Mitbürger, der in den letten Jahren ein Paladin für die nationale Unabhängigfeit geworden war, volle Gerechtigfeit widerfahren. Benn er baburch den helben jener truben Zeit ehrte, fo war die Form, in der er feinen Anfichten über Besqueira Ausbrud gab, zugleich ehrend für ben Berfaffer ber Schrift. Ramon Corral wurde in ben Kongreß gewählt und fpater befleibete er bas Umt eines Staatsfefretars; unter feiner Mitwirfung wurden viele Gefete ausgearbeitet, die in feiner Beimat, im Staate Sonora, noch heute in Rraft find, besonders solche, die sich auf fiskalische Angelegenheiten bezogen. Als Abgeordneter feines Staates vertrat Corral im Bundestongreffe die landwirtschaftlichen Intereffen Sonoras sowohl auf ber Rednerbuhne wie in der Breffe, indem er die "Mehlfrage" aufwarf. Die Finangkommission hatte einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem ausländischer, in die Staaten Sinalog und Unter-Californien importierter Beigen vom Einfuhrzolle befreit sein sollte, was ben Ruin ber wichtigften Industrie Sonoras zur Folge gehabt hatte. Corral trat bafür ein, bas flar zu beweisen, mündlich durch Reben und schriftlich durch Artikel, die nachher verfürzt als Flugschriften erschienen. Die Kommission ließ sich überzeugen und jog bie Borlage gurud. In ber Rongregversammlung von 1887 murbe Corral burch allgemeine Abstimmung zum Bizegouverneur von Sonora gewählt und er vertrat wirffam während bes größten Teiles ber Beit bie oberfte Staatsgewalt. Unermublich war er in ber Sorge für Berbefferung bes öffentlichen Unterrichtes, und ihm, nur ihm allein verdankt ber Staat Sonora feinen Bohlftand und bie nach vortrefflichem Syftem geleiteten staatlichen Lehranstalten. Corral zog sich 1891 von seinem Amte zurück, war bis 1895 als Staatsfefretar tatig und murbe bann einstimmig gum Gouverneur für zwei Amtsperioben gewählt, welche Stellung er mit ungemein großer Befähigung ausfüllte. Bu ben Ergebniffen feines reichen Wirfens gehörten die Sochschule in Sonora, eine wichtige Errungenschaft für die Sauptstadt, gablreiche Schulen und eine Menge induftrieller Unternehmungen im gangen Bebiete bes Staates. Dhne gu übertreiben fann man behaupten, daß Sonora Senor Corral viel verdanft, und bag er fich burch feine außerorbentliche Befähigung für bie Staatsverwaltung und burch sein erfolgreiches Wirfen in fortschrittlichem Beifte als einen Beamten bewiesen hat, der der Republik Mexiko zur Ehre gereicht. Senor Corral wurde am 19. Dezember 1900 jum Gouverneur bes Bunbesbiftriftes ber Stadt Megifo ernannt und am 16. Januar 1903 leiftete er ben Gib als Minister bes Innern. Jett aber ehrte bas Bolf ihn, indem es ihn gum Bizepräfibenten von Mexito mählte. Ich hatte Senor Corral niemals gesehen; ba ich aber im Begriff war, die Biographie des Prafibenten zu ichreiben, mußte ich auch Näheres von bem Manne wiffen, ber ihm als Stellvertreter hilfreich zur Seite fteben follte. Und ich vertraute General Diag meine Rot an. "Warum wollen Gie Ihren Aufenthalt bier nicht verlängern?" fragte er. "Sie wurden bann reichlich Belegenheit haben, ibn fennen zu lernen." "Das barf ich nicht -, ich muß zu Weihnachten in England fein." "So - fo - wir wollen feben, was fich tun läßt." -Bas er tat, bewies wieder feine große Liebenswürdigkeit und Fürforge; man mag mir eine kleine Regung menschlicher Gitelfeit zugute halten, benn wir find von Natur eitel, wenn wir uns auch oft eine Untugend nicht eingeftehen wollen, die wir bei anderen als fträfliche Schwäche verurteilen. Als ich Mexiko zum zweiten Male beim Herannahen bes Jahres 1905 ver= ließ, schrieb mir Frau Carmen Diag einen vier Seiten langen, fehlerlofen Brief in englischer Sprache, in bem fie fagte:

"Leben Sie wohl, wir hoffen Sie bald in England wiederzusehen oder auch in Mexiko, und seien Sie versichert, daß Sie hier treue Freunde zurückslassen, die oft Ihrer gedenken werden . . . Mein Mann telegraphierte an Senor Corral nach El Paso und nach La Colerado, und Sie werden unterswegs mit ihm zusammentressen. Indem ich hoffe, daß Sie bei Ihrer Heimskehr Ihre Kinder in bester Gesundheit vorsinden . . . wünsche ich eine sehr glückliche Reise.

Ihre aufrichtige Freundin (Unterschrift) Carmen R. R. de Diaz.

Ein solcher Brief ist an sich nichts Bebentenbes, aber er beweist bas weibliche Empfinden ber Gemahlin bes Bräfibenten, ihr warmes Interesse

nicht nur für die Freundin felbst, sondern auch für alles, was zu ihr gehört, und es gereicht auch ihrer Erziehung zum Ruhme, daß fie fich in einer fremben Sprache so gut auszudrücken vermag; zugleich zeigt er auch, baß General Diag, fo vielbeschäftigt er war, fich boch die Mühe gegeben hatte, perfonlich ein Busammentreffen bes neuen Bizepräsibenten, Senor Corral, mit mir zu ermöglichen. Corral steht es vielleicht bevor, einst eine fehr wichtige Rolle in ber Geschichte seines Landes zu spielen; schon jest find ihm hohe Pflichten übertragen, nächft bem Prafibenten nimmt er bie verantwortungereichfte Stelle im Staate ein. Bahrend meines Besuches in Mexiko war Senor Corral in ben Bereinigten Staaten, - fo hatte ich ihn nie gesehen, auch bor vier Sahren nichts von ihm gehort, ba er bamals noch wenig befannt war. Um ein Zusammentreffen mit ihm - wenn auch nur für die Dauer einer Biertelftunde - ju ermöglichen, hatte ber Prafibent einen Plan ersonnen. Der wahrscheinliche fünftige herrscher bes Landes befand fich auf der Reise von Texas und El Pajo nach Mexito, also in süblicher Richtung; ich fuhr nach New York, also nach Norden. Die Reise von der Grenze nach Merito bauert 50 Stunden; durch fleine Berschiebungen sollte bas Begegnen ber beiben Buge an einem bestimmten Salteplate bewertstelligt werben, und bant bem liebenswürdigen Entgegen= fommen bes Brafibenten jener Linie ber mexifanischen Bentralbahn, Mr. A. A. Robinfon, fand bas Zusammentreffen ohne Sinderniffe ftatt. Bir verließen die höchft eigenartige Stadt Zacatecas, die viele mit Serufalem vergleichen. Die gleichförmigen Säuser mit den platten Dachern find aus grauen und weißen an ber Luft getrodneten Biegeln erbaut - man nennt fie bort "adobe". Bacatecas ift mahricheinlich auf ber Erbe bie bochstgelegene Stadt von einigem Umfange (es hat 45 000 Einwohner) und liegt 8500 Fuß über bem Meeresspiegel; trot ber Sohe umgibt die Stadt fast eine Ebene; Merito bas ungewöhnlich gebirgig und reich an vulfanischen Erhebungen ift, hat viele hochgelegene Ortschaften — fie find feine Wohnstätten für Leute, die zu Bergleiben neigen. Mein Bug braufte burch von Bergen begrenzte, große Prärien; soweit das Auge reichte, sah man nichts als Prärien, auf benen gahllofe Biebherben und Rubel von Pferben zu Sunderten und Taufenben (zu einem "Rubel" gehören 24 Stuten und ein Bengft) nach Gefallen umberftreifen. Die weißen Canbflachen unterbrechen bier und da Feigenkattuffe, Raftuspalmen und wilbe Apfelbaume, aber Gras ift fo fparlich vorhanden, daß man fich fragt, woher die Tiere Nahrung finden. Die Trodenheit in ber Prarie ift unbeschreiblich. Wenn man es nicht ge=

feben hat, tann man es fich faum vorstellen, bag es in ben Gubftaaten Amerikas und in ben Norbstaaten Mexikos Landgebiete von Sunderten und Taufenden von Quadratmeilen gibt, auf benen tatfächlich nichts wächft. Meilenweit fieht man nichts als Sand, einen Dzean von Staubmaffen, felten einen Hügel, kaum eine Anhöhe, hartes, verdorrtes, hohes Gras, hier und da Feigenkaktuffe: - die Ginsamkeit, die Troftlofigkeit, der Mangel alles Lebenspendenden ift so bedrückend, daß die Feber es nicht zu schildern vermag. Tage und Tage lang eilt ber Rug burch biefe Buften, Tage und Tage lang geht es jo burch Sonora, Teras, Neu-Merito, Arizona ober Arfanfas, und bas Auge wird mube, bas graue Ginerlei zu schauen. Gin gebleichtes Stelett am Wege fagt, bag an ber Stelle ein Pferd, eine Rub vor hunger ober Durft umgekommen find; das Fleisch haben jene wilden Präriewölfe (die coyote) von den Knochen geriffen, in der Nacht klingt ihr furchtbares unheimliches Geheul beangftigend — bas find die rechten Tone für die schaurige, gefahrvolle Einsamkeit ber weiten Brarie. — Man hat burch Bewäfferung schon viel erreicht, aber wird es jemals gelingen biefe große, burre Bufte fruchtbar zu machen? Der Boben scheint zu fraftlos zu fein, um etwas zu erzeugen, obgleich nach ben Tropenregenguffen für einige Wochen das Land fich wie durch ein Wunder plöglich mit Gras und Blumen bebeckt, fo bag bas Bieh fich an frifchem grunen Grafe ergogen fann. Den ungunftigften Einbruck von Mexiko erhalt man, wenn man von Norden her in bas Land fommt; wie in Tegas ober Arizona fieht man bort nur wuste Flachen, ein troftloses Gebiet. Daher fommt es, daß viele Reifende nur bis zur Landeshauptstadt gelangen und es unterlaffen, im Suben Meritos Reichtum zu bewundern, im Often und Weften die guten Aussichten für die Zufunft zu prufen. Professor Bryce scheint leiber in feinem glangend geschriebenen großen Berte "Ameritanisches Gemeinwefen" burch seine Bemerfungen über Mexiko ben Eindruck hervorgerufen zu haben, baß bas Land armfelig, eine Wildnis mare. -

Depeschen gingen längs der Linien hin und her, um den Ort für die geplante, außergewöhnliche Begegnung zwischen Corral und mir sestzustellen. Wenn die Züge nicht zur Zeit kamen, um sich in La Colorado zu treffen, sollten sie — wo sie sich auch begegneten — zu der Zusammenkunft eine Viertelstunde Aufenthalt haben. Niemand sollte von dieser Begegnung vorher etwas ersahren; Senor Corral reiste nach der Hauptstadt, um sein hohes Amt zu übernehmen, und er wurde ohnehin schon viel in Anspruch genommen, da man ihm auf allen größeren Stationen einen seierlichen

Empfang bereitete. Daber hatte General Diag gejagt: "Gine Busammentunft auf einer Station, wo Sunderte von Leuten ihn umringen, ware nicht zweddienlich, ich werde es so einrichten, daß Sie ihn an einem ruhigen Orte treffen, wo Sie sich wirklich tennen lernen können." Es war originell, baß zwei Erprefguge plötlich mitten in ber Fahrt aufgehalten werben follten, um für zwei Menschen ein furzes Zusammensein zu ermöglichen, die dann in rasender Gile nach Norben und nach Guben weiter entführt werben follten, um fich vielleicht nie im Leben wieder zu sehen. Die Schaffner und die schwarzen Diener waren in großer Aufregung, fie fannten ben Bigepräfidenten nicht und waren vielleicht ebenso begierig ihn zu sehen, wie ich. Ich fette meinen hut auf und versuchte nach einer Fahrt von zwei Tagen und zwei Nächten einigermaßen frisch auszusehen — und ich erwartete ben großen Augenblick. Wir erreichten La Colorado "zur Zeit", eine gute Leiftung nach einer Fahrt bon 700 englischen Meilen auf einer Reise, bei ber man bis zur Grenze eine Entfernung von 1225 englische Meilen durchmißt; der Nordzug aber hatte etwas Berspätung, wie man bepeschierte; bemgemäß sollte die geplante Bufammentunft an bem nächsten Treffpuntte auf ber Brarie ftattfinden; benn auf dem Riesenkontinente find überall weftlich von St. Louis ober Chicago eingleifige Bahnen bie Regel. Es war fein romantischer Ort für ein Zusammentreffen, nicht einmal ein Wohnhaus befand sich in ber Rabe, benn La Lug ift nur eine Saltestelle, auf der die Ruge einander ausweichen fönnen. Fast zu gleicher Zeit ertonten bie Lokomotivpfeifen und wir dampften einander entgegen. Der Salonwagen bes Brafidenten hielt unmittelbar gegenüber meinem Wagen, die Diener und Bahnschaffner sprangen von beiben Zügen ab, an ben Koupeefenstern erschienen Röpfe und überall wurden Stimmen laut: "Bas ift geschehen? Gin Unfall? —" The mein Fuß ben Boben berührt hatte, war Senor Ramon Corral hinuntergeftiegen und fam mir entgegen. "Mrs. Alec Tweedie, vermutlich — ich habe vom Prafibenten zwei Telegramme erhalten und freue mich fehr, Sie kennen zu lernen; bitte fommen Sie in meinen Bagen, dort fonnen wir uns ungestörter unterhalten — " fügte er hingu, indem er mir half die hoben Stufen hinaufzusteigen. "Durch die Zeitungen erfuhr ich, daß Sie in Mexito find und ein neues Buch fchreiben", fuhr er in vorzüglichem Englisch fort." "Ja, und ich möchte noch etwas über Meritos Bizepräsidenten hinzufügen, aber unsere Zeit ift fo beschränkt. Können Sie mir irgendeine Ihrer Schriften geben ober mir eine Geschichte aus Ihrem Leben mitteilen, die fich für meinen Zwed eignen würde?" "Nein — leider habe ich nichts erlebt," fagte er lachend. "Zuerft war ich

Bergmann, bann Journalist - über mich ift nichts Interessantes zu schreiben -"Die Geschichte wird jest erst fommen," erwiederte ich. "Die wahre Geschichte Megifos ift beendet, Rampf und Streit find vorüber", fagte er. "Das war General Diaz' Werf; was jest noch fommt, wird eine Geschichtsperiode voll Frieden fein, mit guten Erfolgen und reichem Gewinn hoffe ich. Unfer Brafibent ift nicht nur ber Schöpfer bes heutigen Merito. er fennt das Land auch beffer, als irgend ein anderer." Es freute mich, ihn fo reben zu hören, benn ich habe immer bas Empfinden gehabt, baß niemand so gründlich über alles im Lande unterrichtet ist, wie Diaz. Corral fprach mit ber größten Begeifterung von feinem Chef; er hegte ben innigen Bunsch, ihm eine gute Stüte zu werben, Diaz ein wenig die schwere Last ju erleichtern, die feine Schultern brudte. Ich freute mich ju horen, bag er ben Brafibenten fo rudhaltlos bewunderte und ben ernften Borfat hegte, ihm und bem Baterlande zu nüten. "Sind Sie lange in Europa gewesen?" fragte ich. "Nicht lange, - General Diaz schickte mich nach Deutschland, um bas Poftwefen zu ftudieren, ba er in unserem Postdienste einige Anderungen treffen wollte; ich ging bann nach Baris um mir die Ausstellung im Jahre 1900 angusehen, baber fenne ich Europa ein wenig. Ich wünschte, bag noch mehr Rapital aus Europa in Mexito angelegt wurde. In ben letten Jahren find allerdings von dort enorme Summen ins Land gefommen, uns ift ausländisches Rapital immer hochwilltommen, und der Borteil ift ja gewöhnlich gegenseitig", schloß er lachend. Dann sprach er noch in liebenswürdigster Beise von den Freundlichfeiten, die ihm Prafident Roosevelt auf ber Reise nach St. Louis erwiesen hatte, von ber er gerabe gurudfehrte, und die Unterhaltung berührte jest mehr perfonliche Angelegenheiten. "Die Beit ift um!" rief leiber ber eine Bugführer. "Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ift", fügte ber andere höflich hinzu, aber ich fah, daß jeder bon ihnen die Uhr in ber Sand hielt. Gie ftanden auf ber Brarie, einen Bahnfteig gab es bier nicht. Es ift feltfam, bag in Megifo alle Diener, Bahnschaffner, Bugführer, furz alle, die im Bahndienste einigermaßen verantwortliche Stellungen einnehmen, englisch fprechen; meritanischen Indianern werben folche Stellungen wohl noch nicht anvertraut. Genor Corral ließ es sich nicht nehmen, mich zu meinem Wagen zu geleiten, nach einem freundschaftlichen Sandedrucke eilte er gurud, benn die Bfeife ertonte, die Daschine fette fich in Bewegung und in ber nachften Gefunde eilten beibe Ruge in entgegengesetter Richtung bon bannen.

Belchen Eindruck hatte ich empfangen? Corral ift mittelgroß, hat eine

dunkelbraune Hautfarbe, ins Graue spielendes Haar und dunkle, durchdringende Augen, in denen es manchmal gerade so lustig aufblitt, wie bei
dem Manne, dem er eine Stütze werden sollte. Kräftig, gedrungen, wohlgebaut, — heiter und liedenswürdig in seinem Benehmen, hat er gleichwohl
eine gewisse Würde an sich, und man kann ihn sich gut in einer hohen
Machtstellung denken. In seinem Gesichte, in dem für einen Mann von
fünfzig Jahren die Linien sich auffallend vertieft haben, sprechen sich Energie
und Entschlossenheit aus, Corral erscheint troz des Altersunterschiedes nicht
jünger als General Diaz. Ich kann ihn mir als warmen Freund und auch
als erbitterten Feind vorstellen, er ist ein Mann, der tief und leidenschaftlich empfindet, warmherzig und menschenfreundlich in seinen Handlungen
ist — das sind alles Charakterzüge, die leichter zutage treten und sich erkennen lassen, als andere, die mehr in den Tiesen verborgen sind. Iedenfalls nimmt er schnell für sich ein und ist eine anziehende, interessante
Persönlichseit.

Run führte ber Bug ben erften Bigeprafibenten von Megito in bie Sauptstadt, wo er feine Bflichten übernehmen follte. Es mare intereffant, den Borhang zu luften und zu schauen, wie es nach zehn Jahren in Merifo aussieht, was feine Berricher vollbracht haben. Bahrend ich noch über meine Begegnung mit bem Manne nachsann, auf ben man fo große Soffnungen fest, feffelte mich plöglich eine wunderbare Erscheinung auf ber Prarie; fie mahrte nur wenige Minuten, benn es war mitten im Winter, Die Sonne ging um 5 Uhr unter, und eine Dammerung gab es nicht. Wir näherten uns ben Bergen um Camacho, als ber Simmel in ben leuchtenoften Farben erftrahlte, die purpurnen Berge in ber Ferne faben wie ein großes Flammenmeer aus. Die Brarie im Borbergrunde verschwand in einem rot und gelb schillernden Rebel; man hatte ben Ginbruck als schwebte ein luftiger Schleier über einer großen Wafferfläche. 3ch wollte meinen Augen nicht trauen, benn ich erinnerte mich nicht, bier je einen See gesehen zu haben; er war auch nicht vorhanden, eine Luftspiegelung brachte die Täuschung hervor, — die burch ben Zug erschreckten Biehherben konnten ihren Durft in jenem Nebelmeer nicht lofchen. Aber die Tageshelle schwand schnell, die Purpurglut am Horizont wurde dunkler und dunkler, bas Rot und Gelb in dem Nebelmeere immer undeutlicher, plöglich mar es, als fentte fich ein Schleier vom himmel herab und bie Berge und bie Luftspiegelung verschwanden in dem geheimnisvollen Schatten der Nacht.

Das alte Prarievieh ift auch kluger, als die gringos (Auslander), es

läft fich burch feine Luftspiegelung täuschen, sondern weiß genau, wo wirtlich Baffer zu finden ift. 3m Sommer haben bie Tiere bas Bedürfnis, jeben Tag an bas Baffer zu geben, aber bei fühlerem Better begnügen fie fich bamit, alle zwei ober brei Tage welches zu trinfen, befonbers wenn fie Feigenkaftus gefreffen haben, - eine Rattusart, Die in Zeiten ber Durre für bas Brarievieh bie einzige Rettung ift; fein Baffergehalt beträgt 87 Brogent, er ift fehr faftig. Um in Zeiten ber Trodenheit und bes Baffermangels bas Bieh zum genügenden Bertilgen bes Feigenkaktuffes anguregen und bas Freffen ber Blätter mit ben scharfen, fpigen Dornen gu erleichtern, schneiben die Anfiedler die Kaktusblätter ab und halten fie einen Augenblick über ein Teuer, damit die schärfften Dornen abgebrannt werden, es bleiben aber immer noch reichlich viele Stacheln gurud. Wenn ein Tier geschlachtet wird, stedt bas gange Maul voll, und bie Rückseite ber Zunge ficht wie ein Nabelkissen aus; man wundert fich, wie das Bieh babei besteben fann. Und doch freffen fie die Blätter mit Borliebe, die wildeften Tiere folgen einem gang gabm, wenn man ihnen biefen Leckerbiffen, ben fo befonders gubereiteten Feigenkaftus reicht, ber oft ihr Leben rettet. Megikanische Fuhrleute befördern in dieser Begend Waren auf Frachtwagen, manchmal in einem Zuge von vierzig Wagen, von benen jeder etwa durch ein halbes Dugend ins Joch gespannter Dchsen gezogen wird. Diese Tiere füttern fie fast nur mit Reigenkaftusblättern; die strauchartigen Baume wachsen bort in großer Menge, aus ber Frucht wird ein gutes Gelee bereitet, auch die Blute ift hubsch. Das wirklich wilbe Bieh, bas fich noch in einigen Gegenden Mexifos findet, besonders in diesen nördlichen Diftriften, ift flein und unanfehnlich, hat aber riefengroße Sorner. Es nährt fich von Gras und Feigenfattuffen, fucht aber niemals, wie bas Unfiedlungsvieh, Bafferftellen auf. fondern es trinft nur, wenn es regnet und fich Pfügen bilben. Diefes wilde Bieh ift im Aussterben begriffen, die Ansiedler ichiegen es, wenn fie es antreffen. Manchmal fangen die hirten ein Stud mit bem Laffo und versuchen, es mit einem gahmen Ochsen in bas Joch zu spannen, aber ber Rönig ber Berge läßt fich nicht gahmen, felten gelingt es, meiftens geht bas Tier zugrunde; tropig wirft es fich nieder, schlägt wild um fich und ftirbt - an gebrochenem Bergen. Dit macht bas wilbe Bieh viel Not und Schaben, und man halt es für beffer, es fofort zu toten.

Bieviel Armut bei den megifanischen Indianern sieht man oft vom Zuge aus! Wie elend sind die aus Abobeziegeln gebauten Hütten mit ben platten Dachern, ohne Schornstein und Fenster. Bei Tage kommt Luft und

Licht nur durch die offene Tur; bei Racht wird fie geschloffen, bamit ber Raum warm bleibt. Die Leute find zu arm, um Brennol zu faufen, barum geben fie schlafen, wenn es duntel wird und erheben fich, wenn die Sonne Licht spendet. Das Gesetz zwingt die Indianer dazu, sich zu bekleiden. Der Angug bes Indianes besteht aus vier Studen, aus einem Bemb, einem Baar weißen Leinenhofen, einer großen Flanellbede - ber sarape -, die am Tage vor Ralte schützt und in der Nacht als Gulle dient - und aus bem großen File ober Strohfombrero. Die ärmeren Leute geben barfuß. die wohlhabenderen tragen mit Stolz Sandalen. Corral stammt aus dem mexikanischen Nordstaate Sonora, durch den ich jetzt fuhr, und der durch seine Minen befannt ift und durch die Anfiedlungen mit den großen Biehherden. Früher war hier die Heimat der berühmten Söhlenbewohner indianischen Stammes und der wilden Apachen. Leider verschwinden immer mehr Sprache, Sitten und Gebräuche ber Indianer. Die Teufelstänze, die Stelettheiraten und die Natinalgefänge sieht und hört man immer seltener; sie werden nur noch durch den Aberglauben erhalten, der dem Bolfe in Fleisch und Blut übergegangen ift. Diefe Leute im Norden bes Landes, Die in Sohlen lebten, fannten feine Mauerwerfe, mahrend ihre Landsleute im Guben fo berrliche Steinbauten aufführten. Mus alter Beit tennen wir taum ichonere Mauerverzierungen aus Stein, als fie die Zapotektempel in Mitla ober die alte Festung Rochicalco aus ber Zeit ber Tolteken und Azteken aufweisen.

Da Mexiso von Norden nach Süben sast 2000 englische Meilen mißt, sind in dem Lande alle Klimagürtel vorhanden; innerhalb der Grenzen des Landes sindet man sast alle bekannten Blumen, Früchte und Gemüse, Bäume, Sträucher und andere Gewächse und auch sast alle Mineralien der Erde.

Bor einem halben Jahrhunderte war in keinem Lande die Unredlichkeit größer, als in Mexiko; sie war dem Bolke ins Blut übergegangen, angeerbt wie die Liebe zum Spiele, das Liebäugeln mit dem Zusalle. Korruption herrschte überall, der Senat war unredlich, die ganze Politik krankte daran mehr, als sie es in den Bereinigten Staaten tut; die Präsidenten wechselten fortwährend, jeder hatte seine besonderen Freunde und besonderen Interessen. Erst der eine, der 26 Jahre am Ruder blieb, sehrte sie Treue und Beständigkeit; allemählich, ganz allmählich machte sein guter Sinsluß sich geltend. Er war gegen Bestechung geseit und entließ jeden, der Backschisch gestattete. So erreichte er, daß heutzutage, im Jahre 1906, troß der großen Arbeiten, die im Gange sind — an Häfen, Winen, Fabriken,

von Bestechung fast nirgends die Rede ist. Viele behaupten, daß in den Bereinigten Staaten, die Redlichkeit des Politikers anzuzweiseln ist, dagegen die Rechtschaffenheit des amerikanischen Bürgers an sich unbestritten anerkannt wird. In Mexiko sindet man das umgekehrte Berhältnis; der Politiker ist über Bestechlichkeit und Unredlichkeit erhaben, der Bauer jedoch für beide Unstugenden empfänglich; Stehlen ist ihm zur Gewohnheit geworden. Es wäre merkwürdig, wenn Amerika, das große, bewundernswerte Land, Unredlichkeit bei seinen Politikern dulden sollte, da diese als gebildete Männer leicht von der Untugend zu heilen sein müßten; freilich erkennt man bald, wenn man einen Blick in den Senat wirst, in dem Gold die Plätze erwirdt, daß man an die Vildung des amerikanischen Politikers seinen sehr hohen Maßstad anlegen kann. Andrerseits besitzt der Bauer als armer Indianer oder Mischling wenig Erziehung oder moralische Kraft und auf derartiges Material ist viel schwerer erziehlich zu wirken.

In Merito find die Aussichten für den Sandel vortrefflich, der Bahnvertehr wird reger, und die allgemeine Stimmung ift hoffnungsvoll. Jeder, ber etwas leiften fann und will, findet Arbeit und Brot; Rot leiben nur, wie überall, selbst in Zeiten allgemeinen Bohlstandes, die Müßigganger und unverbefferlich Tragen und die forperlich ober geiftig zur Arbeit Unfabigen. Überall wird in den öffentlichen Schulen unter Leitung aut vorgebildeter Lehrer mit Gifer baran gearbeitet, die heranwachsende Generation zu betriebfamen, tuchtigen Staatsburgern zu erziehen. Dehr benn je wibmen junge Merikaner fich technischen Studien, immer mehr machft ber Stols auf bas Schaffen ehrlicher Arbeit. Bei ber politisch burchaus friedlichen Lage richtet ber Ginn bes Bolfes fich auf Berfe, bie ber allgemeinen Bohlfahrt forberlich find. Die flügften Ropfe bes Landes konnen ihre Beiftesgabe gur Erreichung praftischer Borteile verwerten; fie schaffen Quellen, Die ben Reichtum fördern und dadurch das Behagen vermehren. Die Schwächlinge und Trägen bleiben im hintertreffen, die geiftig Regen und eifrig Schaffenben geben tapfer voran und erreichen bas Biel. Der Mittelstand, die produktive und fonsumierende Rlaffe, ift beständig im Bachsen.

Am 1. Dezember 1904 leistete General Diaz zum siebenten Male ben Eid als Präsident. Das ist ein Erfolg, auf den jeder Mann stolz sein könnte, wie viel mehr mußte er Diaz erfreuen, wenn er sich einen Rückblick gestattete und den bankerotten Zustand des Staates bei seiner ersten Wahl mit der heutigen Finanzlage vergleicht. Das erstemal 1876 leistete er den Sid voll ernster Besorgnis — tropdem die Hoffnung auf gutes Gelingen



Finanzminister Limantour

. • į

ftets in ihm lebendig blieb —, heute, 1904, herrschen Frieden und Gedeihen, wohin er blickt. Um 10 Uhr morgens sollte der feierliche Akt beginnen, bei dem zum siebenten Male dem Idole und Helden des Bolkes die Präsidentenwürde — jetzt für einen Zeitraum von sechs Jahren — verliehen und ihm zur Stütze ein Bizepräsident beigegeben werden sollte. Alle seine früheren Gegner stimmten jetzt für ihn; gemäßigte Republikaner, Nadikale, Klerikale und ehemalige Kaiserliche, — alle waren bereit, sich der meisterhaften Führung des großen Demokraten zu unterwersen. Die Zeremonie sand in der Deputiertenkammer statt, Alfredo Chavero, der Sprecher des hohen Hauses, nahm den Eid ab. Am Abende vorher wurde von der Militärsbehörde solgender Besehl erlassen:

"Da morgen in ber Deputiertenkammer die Gibesleiftung bes für bie Dauer von feche Sahren, alfo bis zum 30. November 1910, wiedergewählten Brafidenten und bes Bigeprafibenten ftattfindet, befiehlt ber Militarfommandant, - ben vom Ministerium für Krieg und Marine gegebenen Instructionen gemäß, — daß das Regiment Zapadores und das 3., 10. und 24. Infanterieregiment um 91/2, Uhr vormittags vom Bortale der Deputierten= fammer bis zu bem Ehrenportale bes Nationalpalaftes Aufftellung nehmen und zwar in boppelter Reihe langs ber folgenden Stragen: Fattor, Bergara, San Francisco, Plateros, Portal be Mercaberes und vor bem Stadthaufe. Die genannten Truppen find unmittelbar bem Befehle bes Brigabegenerals Telesforo Merodio unterftellt, beffen Stab aus Major Melchor Robriguez, Leutnant Ignacio Gamiochipi und Leutnant Enrique Gomez bestehen wird. Die Genbarmes bel Gjercito follen bie Estorte bilben. Das Regiment Bapadores foll unter Führung eines Rittmeifters eine Ehrenwache von 40 Mann mit der Fahne und Mufit stellen; diese Bache hat am Eingange jum Kongreggebäude Aufftellung zu nehmen und fich wieder mit ihrem Regimente gu vereinen, fobald ber höchfte Burbentrager bas Saus verlägt. Die in der Cibabela diensttuenden Mannschaften follen einen Salut bon 21 Schüffen während ber Gibesleiftung abfeuern. Während bes Salut= ichiegens follen auf allen Rafernen und militärischen Bebäuden die Fahnen hoch gezogen und nach beenbetem Schießen wieder eingezogen werden. Um 31/4 Uhr haben die höchsten und andern Offiziere der Armee sich im Ministerium für Krieg und Marine zu versammeln, um gemeinsam bem Bräfidenten ber Republit ihre Blüchvunsche barzubringen."

Die Stadt prangte im Festschmucke, froh bewegte Bolksmassen wogten hin und her, das Militär war aufmarschiert und "afibent in Dias, Der Schöpfer des heutigen Merito.

offenem Wagen nach bem Abgeordnetenhaufe fuhr, boten die Stragen ein buntes, burch die allgemeine Feststimmung beiter belebtes Bilb; die Baltone und Genfter fonnten bie Menge ber lebhaft angeregten Schauluftigen taum faffen. - Ingwischen hatten fich in ber Deputiertenkammer nicht nur bie beiden Rammern bes Bundestongreffes, fondern auch die Bertreter ber auswärtigen Mächte - fast alle in Uniform - und viele herren und Damen ber vornehmen Gesellschaft versammelt. Frau Carmen Romero Rubio be Diag, die Frau bes Prafibenten, fuhr in einem Wagen mit ihrer Schwester, Senora Maria Luisa Romero Rubio be Tereja, mit Senora Amada Diaz de la Torre und mit Senora Luifa Raigofa de Diaz, ber Gemahlin bes hauptmanns Diag. Don Manuel Cuefta Gallardo empfing die Damen und geleitete Frau Diag und ihre Begleiterinnen in die für fie bestimmte Loge. Senora Amparo Escalante be Corral, die schöne Gemahlin bes Bizepräsidenten, wohnte auch der Gidesleiftung ihres Gemahls bei. Don Luis Torres Rivas, ber bas Umt hat, die Gefandten einzuführen, empfing in Galauniform, im Schmude feiner gablreichen Orden, die Diplomaten. Die Diplomatenloge bot ein glanzendes Bild mit ben in allen Farben leuchtenben, burch Orben und Deforationen aller Urt geschmückten Uniformen. Das prachtig gestickte orientalische Seibengewand bes chinesischen Gefandten, die glanzenden Uniformen der Bertreter europäischer Monarchen, der ganze Aufput, der Farbenreichtum, die funkelnde Bracht erinnerte an mittelalterliches Schaugepränge. In der Loge befanden fich der ameritanische Botschafter, General Clapton, in Generalsuniform, in feiner Begleitung ber erfte und britte Gefandtichaftsfefretar, bie Berren Dic. Creern und Sofele; ber frangofische Befandte, Monfieur Camille Blondel, mit auffallend reichem Ordensschmuck und in seiner Begleitung ber Legationssekretar Bicomte de la Tour; ber spanische Gesandte, Marquis de Brat, in glangender Uniform mit der weißen capa eines maestro de ronda; ber belgische Gefandte, Biscount Beughen, in hübscher, duntler Diplomatenuniform; ber Bertreter von Guatemala, Oberft Francisco Orla in feiner Dberftenuniform; ber Gefandte von Ruba, General Garcia Beleg in Bivil: ber italienische Gefandte, Cavaliere Albo Robili, in Diplomatenuniform; ber ruffifche Chargé d'affaires M. Gregoire be Wollant, in Uniform; ber chinesische Charge d'affaires Liang Sjun und der chinesische Gesandtschaftsattaché Fong Ding Rai, beibe in Nationaltracht mit febergeschmückten Rappen; ber Gesandtschaftsfefretar Mr. Clarence Ren ber chinesischen Gefandtichaft beigegeben; Genor Bega, Charge d'affaires von Chile: Berr

Geza von Gaspardy, öfterreichisch-ungarischer Chargé d'affaires, in der malerischen pflaumenfarbenen Samtunisorm eines ungarischen Husarenoffiziers, mit pelzverbrämtem Dolman und sedergeschmücktem Tschako, und Graf Karl Kielmansegge, Sekretär der österreichischen Gesandtschaft in der schönen Unisorm des Dragonerregiments "Herzog von Lothringen".

Um 10 Uhr fetten die offenen Wagen mit den bei dem Festakte beteiligten Sauptpersonen fich in langem Buge vom Nationalpalaste aus in Bewegung. Boran ritt, von Leutnant Manuel Blazquez geführt, eine Abteilung bes Leibgarberegiments. Die erften Bagen ber langen Reihe nahmen bie Staatsgouverneure ein und die Delegierten ber Legislatur und ber Staatsgerichtshofe. Bulett fam ber Bagen bes Prafibenten; General Diag mar in feftlichem Zivilanzuge, mit bem breiten, breifarbigen Bande über ber Bruft. In feiner Begleitung befand fich Don Gabrial Mancera. Unmittelbar hinter bem Wagen bes Prafibenten ritt eine ftolge Estorte feiner Abjutanten in ichoner Galauniform, reich geschmudt mit golbenen Schnuren; es waren fein Sohn Sauptmann Borfirio Diag jun., Sauptmann Aguftin bel Rio, hauptmann Enrique hurtado und hauptmann Armando I. Santacruz. Den Bug beschloß eine andere Abteilung bes Leibgarberegiments unter ber Führung bes Hauptmanns Guftavo A. Salas. Auf bem gangen Wege wurden bem Prafibenten und bem erwählten Bigeprafibenten begeifterte Sulbigungen bargebracht.

Die Zeremonie ber Gibesleiftung war furz und einfach. Als ber Brafibent und ber ermablte Bigeprafibent ben Saal betraten, erhoben fich alle Anwesenden und begrüßten die Eintretenden durch Sochrufe und Händeflatschen. Der Sprecher bes Saufes, Senor Alfredo Chavero, nahm einen in Scharlach und Gold ausgestatteten Lehnsessel ein, ber an einem Ende bes Saales auf einem Pobium ftand; augenblicklich vertrat er bie bochfte Macht, benn bes alten Brafibenten Umtegeit war abgelaufen, ber neue hatte noch nicht ben Gib geleistet; barum blieb Senor Chavero figen, mahrend alle Mitglieder beiber Rammern fich erhoben hatten. Bürbevoll ftieg Diaz auf bas Bobium, wo noch ein zweiter rot und golbener Geffel für ihn aufgestellt war. Der Prafibent blieb aber por Senor Chavero fteben, reichte ihm die Sand und fprach bann mit florer, volltonenber Stimme die Gibesformel, burch die er gelobte treu und redlich die Pflichten seines Amtes als Prafident zu erfüllen, stets das Wohl bes Bolfes im Auge zu haben, treu an der Konstitution und ben Reformgefeten festzuhalten und bafür zu forgen, daß fie auch von anderen ftreng

befolgt würden. Senor Chavero erwiderte, - noch figend, mahrend alle übrigen und auch ber Prafibent ftanden -: "Wenn Gie das tun, wird bas Bolf es Ihnen lohnen; follten Sie es aber nicht tun, fo wird es Sie gur Rechenschaft ziehen." Des Brafibenten folgende Ertlarung wurde mit erneutem Beifallssturme aufgenommen. Dann gab Don Ramon Corral eine abnliche, für sein Umt als Bigeprafibent paffenbe Erklarung ab, Senor Chavero wiederholte diefelbe vorher erwähnte Formel und Senor Corral machte eine Erwiberung, Die auch mit lautem Beifalle begrüßt wurde. Damit war Die Beremonie beendet und der Bräfident und der Bigepräfident verließen unter begeifterten Hochrufen ben Saal. General Diaz begab fich in bas Empfangszimmer, wo er einige freundliche Worte mit Benito Juarez wechselte, bem Sohne bes berühmten Reformprafibenten, fowie mit General Mancera, Manuel Cervantes und Enrique Landa. Gine Abordnung aus General Diaz' Heimatsstaate Daraca brachte dem Brafidenten ihre Bluchwünsche bar: ein Mitalied bes oberften Gerichtshofes, ber Richter Senor Miquel Bolanos Cacho, auch ein Sohn Daracas, führte bas Wort für feine Landsleute. Nach den üblichen Glückwünschen fuhr er fort: "Aber wir Bürger von Daraca haben Ihnen noch mehr zu fagen. Wir bezeugen Ihnen unsere Freude, daß wir in bemselben Lande das Licht ber Welt erblickten, in bem die Borfahren eines fo berühmten Mitburgers, wie Gie es find, Berr Brafibent, einft gelebt haben, in bemfelben Gebiete, in bem auch Ihre Wiege ftand. Wir erflären, daß wir ftolz auf ben großen Ruhm find, ben unfer Beimatland burch Gie erlangt hat. Wir fommen, um Gie von neuem unserer unverbrüchlichen Treue zu versichern; wir finden in bem Gedanken Glud und Troft, daß unfere Gohne und unfere in Daraca geborenen Enfel einft bas Recht beanspruchen fonnen, in Zeiten ber Rot und Gefahr allen voran als erfte bem Feinde entgegen geschicft zu werben. in Erfüllung ber heiligen, teuern Pflicht bas Beispiel ber großen Gobne ihres Landes nachzuahmen und ihr Andenken zu ehren; bas Beifpiel, bas ihnen Antonio Leon gab, ber Selb von Molino bel Ren: Benito Jugrez. ber Belb ber Staatsreform und bes Rrieges gegen ben fogenannten Raifer, und das leuchtende Beispiel, das Sie, hochverehrter Berr Brafident, burch ein halbes Jahrhundert patriotischen Wirkens gaben, indem Sie mit ber glorreichen Entwicklung ber Republik eins geworben find." General Diaz war tief bewegt und fagte, daß die Freundesworte aus dem Munde eines Landsmannes ihm lieb und vertraut flangen, wie die lange nicht gehörte. aber nie vergeffene Stimme eines teuern Bermandten.

Wie wir gesehen haben, war Diaz über 40 Jahre alt geworben, ohne irgendwie seine bedeutende Begabung als hervorragender Staatsmann verraten zu haben. Er war ein tüchtiger Offizier, pflichttreu, tapfer, fühn, hochbegabt als Truppenführer, aber erft als er, nahe den Fünfzigern, den Brafibentenftuhl bestieg, trat seine außergewöhnliche Begabung für die Berwaltung und Regierung eines Staates zutage. Gine fo fpate Entwicklung hoher Gaben ift felten; freilich haben wir in England auch Beifviele bafür, Cromwell war bis zu seinem 40. Lebensjahre ein ruhiger, unbefannter Landmann, von dem man nur wußte, daß er im Barlamente einige unbedeutende Reden gehalten hatte. Chatham war 50 Jahre alt geworden, ehe man in weiteren Kreisen von ihm borte; bann aber einige Jahre, faft nur Monate, fpater, lag ihm alle Welt zu Füßen. Die Ent= wicklung zur Reife fommt bei bem einen früher, bei bem anbern später, starke Charaftere brechen sich immer Bahn, sobald die rechte Gelegenheit fommt, und bie Sahigfeit, biese Belegenheit erfennen und ergreifen zu fonnen, ift mehr wert, als Reichtum, Schönheit ober Klugheit. Seutzutage fagt man, bas beste Lebenswert bes Menschen ist getan, wenn er bas 40. Jahr erreicht hat, Gutes leistet er wohl noch bis zum 60. Lebensjahre. General Diag gehört zu ben gahllofen Ausnahmen von biefer Regel. Gein Sauptlebenswert begann erft mit bem 46. Jahre, als er an ber Spige ber Revolutionsarmee in Mexiko einzog. Das romantische, abenteuerliche Leben eines Solbaten lag hinter ihm, - wenn ihn auch noch Befahr bedrobte. Er mußte vergeffen, daß er Golbat gewesen war; er wurde von neuem geboren als Herricher, als Staatsmann, als Schöpfer - nicht als Berftorer. Zweiffellos aber find ihm, als er Staatsoberhaupt wurde, die in Daraca mahrend feiner Berwaltung bes Staates in fleinem Maßstabe gesammelten Erfahrungen ein gutes Borbild für seine Arbeiten gewesen. Bor 60 Jahren hatte er sich geistig burchaus nicht verausgabt, im Gegenteil, - er war auf bem Bege, seine besten Leistungen auszuführen und erft gehn Sahre später vollendete er das große Werk. Jest, in seinem 76. Lebensjahre ift er in ungeschmälertem Befite aller feiner Beiftesgaben, die die reichen Erfahrungen eines Dreivierteljahrhunderts noch verschärft haben. Das ift wunderbar bei einem Manne seines Alters und besonders bei einem Manne seiner Raffe, der in einem halbtropischen Lande lebt.

Wir haben gesehen, daß Diaz beim Beginn seiner Lebenslaufbahn nicht vom Glüde begünftigt wurde; er war von bescheibenem Herkommen und genoß eine unvollfommene Erziehung. Nur wenige Bucher hatte er gelefen, bon ber Beltgeschichte und internationalen Bolitik bejag er geringe Renntniffe, es gab bamals noch feine Bolfsbibliothefen, feine Beitungen, feine Eisenbahnverbindung in ber fleinen abgelegenen Tropenstadt Daraca; Matur und Armut waren seine besten Lehrer gewesen, fie hatten seine Beobachtungsgabe geschärft, ihn Gelbstverleugnung und Nachbenken gelehrt. Rein Berricher eines Bolfes unternahm je aus einem fleineren Refte ben Flug in die Sobe. Bon der unterften Stufe flomm er bis zur höchsten hinauf, aber das war nicht sein größtes Berdienst, - bas ware nur eine perfonliche Errungenschaft gewesen, - er tat mehr, er nahm bei bem Aufftiege gur Sobe fein Bolt, fein Baterland mit. Er teilte fein Elend und murbe ihm ein Selfer in ber Not; jest erntet bas Bolf mit ihm ben Segen feiner Arbeit. Ber will es beftreiten, bag er, als einer ber größten Manner feiner Beit, einen Ehrenblat unter ben Großen aller Zeiten und aller Länder verdient? Wenn man Diag aber fprechen hort, glaubt man, er hatte niemals etwas befonderes geleistet: wenn er von seinen Errungenschaften spricht, braucht er niemals das Fürwort "ich", fondern fagt ftets "wir", aber nicht das großgefchriebene "Wir", das gefronte Saupter anwenden; darum ift es fo fchwer ihn richtig zu schilbern, er verbirgt seine Riesengroße ftets binter ber ibm angeborenen Bescheibenheit.

Welche Resultate hat Prafibent Diaz mahrend seiner langen Regierung erreicht? Die furchtbare Not und Armut, die dem Lande mabrend drei Bierteln bes letten Jahrhunderts alle Lebensfraft raubte, hat er in Uberfluß verwandelt. Nach Kampf und Aufruhr und Krieg herricht jest Frieden im Lande. Der einst verspottete und verhöhnte Staat nimmt eine geachtete Stellung unter angesehenen Ländern ein. Gesetlofigfeit ift fegensreicher Ordnung und weiser Rechtsprechung gewichen. Es fällt ben Merikanern nicht ichwer, die ihnen auferlegten Steuern gu gablen, benn fie erhalten entsprechende Gegenleiftungen, und ihr Wohlstand wachft. Das Geld itromt nicht mehr aus bem Lande, um alte Schulben gu beden, fonbern auswärtiges Rapital ftromt hinein, Mexitos Kredit fteht fest auf ben Geldmarkten ber Belt. Fabrifen ichaffen neue Erwerbsquellen im Inlande. und die Landwirtschaft, besonders die Pflege ber Tropenerzeugnisse, wird burch die Regierung fo wirffam unterstützt und geforbert, bag die Land= wirtschaft allein imstande sein wurde, ben Wohlstand bes Landes gut fichern, felbst wenn in fünftigen Beiten einmal die Minenindustrie verfagen follte. -

Dieses sind die von Diaz erreichten materiellen Erfolge, viel wichtiger für die Entwicklung der Nation ist, daß er sein Bolk lehrte, die Segnungen dauernden Friedens zu schätzen, daß er es dazu erzog, sich in einem durch Pflichttreue und Redlichkeit gekennzeichneten Staatsleben wohl zu fühlen, und indem er so das Ideal eines Musterstaates schuf, machte er eine Wiedersehr der alten verderbten Zustände der traditionellen Unredlichkeit saft unmöglich. Diaz wird einst sterben, aber sein Beispiel, sein System werden fortleben.

Der Präsident ift ein jugenblicher Beteran, was um so auffallender ift, da ihm, wie man sich erinnern wird, auch Hunger in den Tagen der Kindheit nicht fremd war; in ben ersten 25 Jahren seines Lebens hatte er gegen ernste Widerwärtigkeiten zu fampfen und in den nächsten 25 Jahren war er berufen, in einem ber unruhigsten Länder auf Gottes Erde Geschichte zu machen. Nur in bem britten Biertel bes Jahrhunderts blieben ihm Krieg und Lagerleben erspart; in bem neuen Berufe feffelte ihn feine Tätigkeit an ben Schreibtifch, Politik und Diplomatie waren das Feld, auf dem er zu wirken hatte. Erft in borgerückten Jahren hat er ben Rock bes Solbaten mit bem schmucklosen Anzuge bes Zivilisten vertauscht. Außerlich und innerlich übten die veränderten Berhältniffe einen merkbaren Ginfluß aus; wer Diag in jungen Jahren gefannt hat, fagt, es mare fast unglaublich, bag er basselbe Reifch und Blut ift. Gelbft der Ton feiner Stimme hat einen weicheren Rlang befommen, das raube Wefen des Soldaten ift verschwunden, feine Befichtsguge find feiner, ebler, vornehmer geworben; erft in ben letten Sahren hat er sich in einen Diplomaten verwandelt. Diese Beränderung nicht nur bes Charafters, sonbern auch ber Gefichtszüge, bie man auf Bilbern aus verschiedener Zeit deutlich mahrnehmen fann, ift ein bemerkenswertes Beispiel von Selbstentwicklung. Immer aber, fowohl in der Jugend, als im Alter, war Diag vor allem Patriot. Die Liebe zum Baterlande war ftets fein hochstes Gut; Mexito geht ihm über alles. Als ein mir befreundeter Ingenieur nach mehrjährigem Aufenthalte in ber Sauptstadt, Mexito verlaffen wollte, fragte er General Diag beim Abschiednehmen, ob er für ihn irgend etwas in Europa tun könnte. "Ja", antwortete Diag mit herglichem Sanbebrude, "fprechen Gie mit Liebe von meinem Lande."

So will ich meine Schilberungen von dem vielbewegten Leben des wunderbaren Mannes schließen, indem ich furz die Hauptereignisse zusammenfasse. In 50 Gefechten und Schlachten hat er mitgewirkt, zweimal wurde er schwer, sehr oft leicht verwundet, breimal gesangen genommen, auf wunderbare Weise befreit und errettet; 30 Jahre währt seine Präsidentenschaft (nur vier Jahre war er mährendbessen außer Amtes), die sich durch staatsmännische Weisheit, durch die gedeihlichste Entwicklung auf allen Gebieten zum Wohle des Volkes und des Landes auszeichnet. Gesicherter Frieden, eine gefüllte Staatskasse und allgemeiner Wohlstand sind der Ruhm des großen Herrschers, der jetzt im Jahre 1906, in seinem 77. Lebensjahre, noch im vollem Besitze seiner Geistesgaben und Körperkräfte steht.

### Unhang.

Wie schon erwähnt, ist die Geschichte der länger als ein Vierteljahrhundert währenden Regierung des Präsidenten Diaz zugleich die Geschichte der Ent-wicklung Mexikos in bezug auf Handel und Gewerbe. Als Diaz den Präsidentenstuhl bestieg, hörten Rampf und Streit im Lande auf, die Tage der "Pläne" und "Pronunciamentos" waren vorüber. Man kann seine großen Schöpfungen auf kulturellem Gebiete aber nur ermessen, wenn man einen Einblick in die gesunden Verhältnisse des heutigen blühenden Staates gewonnen hat und rückblickend vergleicht, wie es in Mexiko aussah, als Diaz zum ersten Male Staatssoberhaupt wurde. Dieser Vergleich ist jedoch nur mit Hilse von statistischen Tabellen und Handelsberichten möglich.

Nun lag die Gefahr nahe, über der ins einzelne gehenden Schilderung der ökonomischen Berhältnisse die Persönlichkeit ihres Schöpfers zu sehr in den Hintergrund treten zu lassen. Daher beschloß ich, die bezüglichen Berichte in einem Anhange zusammenzusassen, und ich hosse, die folgenden Seiten werden sich als zweckentsprechend erweisen.

Bunächst ein paar Worte über das Silber, von dem alles abhängt. Als ich kurz vor Beginn des Jahres 1905 in Mexiko weike, war ein neues Münzsgeset eingebracht, das eine Umwälzung in der Finanzlage des Landes hervorries. Es trat am 1. Mai 1905 in Krast und hat die mexikanischen Werte bereits gewaltig gesteigert. Ich bat den Finanzminister, Senor José Limantour, mir den Gesehentwurf zu erklären, der gerade dem Kongresse vorgelegt war, und er tat es in liebenswürdigster Weise.

"Da Sie aus den Bereinigten Staaten nach Mexito kamen," begann er, haben Sie zweisellos Ihr amerikanisches Geld in mexikanisches umwechseln lassen, und dabei bemerkt, daß Sie für jeden amerikanischen Dollar zwei Dollar und fünfzehn Cent, vielleicht sogar mehr, in mexikanischem Gelde erhielten. Ferner — wenn Sie bei Ihrer Rückehr nach den Bereinigten Staaten Ihr mexikanisches Geld wieder in amerikanisches umwechseln, werden Sie sehen, daß man Ihnen für jeden mexikanischen Dollar nur 46 oder 47 amerikanische Cent geben wird. Das veranschaulicht praktisch die Wirkung der Silberentwertung. Bor dem Sturze der Silbere-Baluta galt der mexikanische Dollar nicht nur

foviel wie ber ameritanische, fonbern er stand noch etwas hober im Berte. Tatfächlich ift ber Feingehalt an Gilber bei bem meritanischen Dollar großer, als bei bem amerifanischen, tropbem muß man für einen amerifanischen Dollar mehr als zwei mexifanische Dollar geben. Das fommt baber, weil ber amerifanische Dollar in Gold tonvertiert werden fann - ober weil die Regierung ber Bereinigten Staaten feine ichließliche Konvertierung in Gold garantiert. - mabrend ber meritanifche Dollar nur gerabe fo viel gilt. als fein Silberwert beträgt. Seit 30 Jahren hat bas Wertverhaltnis zwischen Gold und Gilber fich juungunften bes Gilbers berichlechtert. Es gab eine Beit, in ber bas Gilber fo hoch ftand, bag 5 megitanische Dollar einem Bfb. Sterling gleichkamen; heutzutage gelten 5 megifanische Dollar nur foviel wie 10 Schilling, fogar noch weniger, benn man muß fur 1 Bib. Sterling nicht, wie früher, 5 Dollar geben, fondern fogar 10 merifanische Dollar. Aber bas ift noch nicht bas Schlimmfte bei ber merikanischen Silbermahrung, benn nicht nur in feinem Wertverhaltniffe jum Golbe ift bas Gilber gefunten, fein Bert überhaupt ift beständigen Schwankungen unterworfen. Demzusolge schwankt Mexifos Bechielfurs bon einem Tage jum andern. Gelbitverftanblich merben ber Sanbel und die nationalen Intereffen burch biefe Schwantungen ftart beein= flußt. Wenn man ben Mungfuß mit einer fleinen Degrute vergleicht, Die als Maßstab bienen foll, muß biefe fleine Megrute felbstverständlich immer bie gleiche Lange behalten, fonft wird ihre Brauchbarkeit als Dag hinfallig. Run verandert aber "die kleine Megrute", die wir in Mexiko als Münzfuß gebrauchen, ihre Lange bon einem Tage jum andern, noch mehr - man fann nie vorherfeben, in welcher Ausbehnung ober nach welcher Richtung bin diese Beränderungen vor fich geben werben. Wie groß bie Schwankungen in bem Werte bes Silberdollars find, erfieht man daraus, daß im Jahre 1890 ein Dollar 91 amerikanische Cent (U.S.A.) galt, zwölf Jahre fpater aber nur 37 Cent, alfo wenig mehr als ein Drittel feines früheren Wertes. Der jest bem Rongreffe vorgelegte Gesehentwurf foll eine Abhilfe bagegen schaffen; bas begleitenbe Exposé enthalt eine flare Auseinandersehung alles barauf Begualichen. Das Gefet foll bie Pragefreiheit für Silbermungen aufheben, ober mit anderen Worten, es foll bas Recht aufheben, bag jeber, ber im Befite einer Silberftange mit bem erforberlichen Feingehalte ift, fie auf ber Munge in geprägte Dollars umwandeln laffen barf. Wenn biefes Gefet burchgebt, wird bas in Bufunft nicht mehr gestattet fein. Die Regierung wird bann die Munge und die Ausgabe bes geprägten Gelbes unter ihrer Kontrolle haben, die Dollarpragung wird beichranft werben und fich genau nach bem Bedarfe auf dem Geldmartte richten. Der Dollarwert wird steigen und die Rursschwankungen werden fich in febr engen Grengen bewegen - mit anderen Worten, der Wechfelfurs des merikanischen Dollars foll feststebend gemacht werben."

Unhang. 299

Natürlich kann das Gesetz nicht bezwecken, die starke Entwertung des Silbers rückgängig zu machen — das wäre eine Unmöglichkeit. Im Gegenteil, der Rückgang des Silberwertes ist eine seststehende Tatsache, aber trothem wird der Kurs des mezikanischen Silbergeldes sich über den Wert des ungemünzten Silbers erheben und vor allem wird er unabhängig von den täglichen Schwanstungen im Silberwerte gemacht werden. Nach der neuen Vorlage soll für den mezikanischen Dollar ein bestimmter Wert sestsgesetzt werden; er soll etwa dem amerikanischen halben Dollar gleichkommen, 10 mezikanische Dollar werden unsgesähr soviel gelten wie 1 Psb. Sterl. Kurz — das neue Münzgesetz gibt Meziko den Dollar zu 50 Cent. Es setzt den Münzfuß in dem Münzsysteme der Bundesrepublik Meziko auf 75 Zentigramm seines Gold sest und bestimmt, daß der Silberpeso oder der Dollar, dessen Feingehalt an Silber bisher 24,4386 Gramm betrug, setzt gesetzlich einen Wert haben wird, der einem Feingehalte an Gold von 75 Zentigramm gleichkommt. Fortan werden also solgende Münzen geprägt werden:

In Gold: Behnpefoftude, Funfpefoftude;

" Silber: Ginpejoftude, 50 Cent=, 20 Cent=, 10 Centftude;

" Nicel: Fünfcentftude;

" Rupfer: Bwei= und Gincentftude.

Die Nationalmünze, der Beso, ist auf seltsame Beise entstanden. Als Cortez 1519 Mexiko erobert hatte, wurde bis 1535 alles im Umlauf besindsliche Geld aus Spanien gesandt. Da die Geldlieserungen aber ost nicht aussreichend waren, zerbrachen die Bessiger von Silberstangen diese in kleine Stücke, die sie poso (Gewicht) nannten, und die Bezeichnung hat sich dis auf den heutigen Tag erhalten. Dieses Bersahren gab zu Fälschungen Anlaß, demzufolge wurde auf Grund einer königlichen Urkunde im Jahre 1535 die erste Münze in Mexiko erbaut. Lange Jahre war die Münze verpachtet, dis sie 1895 Nationaleigentum wurde und jeht ein Institut ist, auf das Mexiko mit Recht stolz sein kann.

Der Erlaß eines neuen Münzgesetzes sollte benutt werben, um Mexikos Kurantgeld von einigen kleinen, aber nicht unwichtigen Mängeln und Unregels mäßigkeiten zu befreien; hauptsächlich betrasen diese die Scheidemünzen. Nach dem früheren Münzschsteme hatten die silbernen 50 Cents, 20 Cents, 10 Cents und 5 Centstücke denselben Feingehalt wie der Dollar, nämlich 0,90277 und auch das verhältnismäßige Gewicht; infolgedessen waren sie unbeanstandet ein gesehlich gültiges Zahlungsmittel. Das war verkehrt. Da die Scheidemünzen dazu bestimmt sind, den täglichen Berkehr im Kleinhandel zu erleichtern, sollte ihre Gültigkeit als gesehliches Zahlungsmittel beschränkt werden, und ihr Wetallswert sollte geringer sein, als ihr Nominalwert; sonst könnten sie für den Export benutt werden und ein Mangel an Kleingeld würde unter Umständen die Folge

sein. Die Beseitigung dieser Übelstände wurde bei dem neuen Münzgesetze ins Auge gesaßt. Der Feingehalt der silbernen Scheidemünzen soll sortan nur  $\mathbf{r}_{0000}^{800}$  betragen, und ihre Gültigkeit als gesetzliches Zahlungsmittel ist dahin besichränkt, daß die Zahlungssumme nicht 20 Dollar übersteigen dars. Selbstwerständlich haben die Goldmünzen und die Silberpesostücke als Zahlungsmittel unbeschränkte Gültigkeit. Das silberne 5 Centstück ist eingezogen und durch eine Nickelmünze von gleichem Werte ersetzt worden, die ein handliches und beliebtes Gelbstück zu werden verspricht."

Als über dieses Gesetz beraten wurde, unterbreitete man der obersten Staatsgewalt zur Prüfung einen Entwurf über die Gründung eines Reserveder Wechselsonds, aber man nahm allgemein an, daß vorläufig feine Aussicht wäre, dieses Projekt zu verwirklichen. Allein dieses Gerücht erwies sich als salsch, denn die Gründung des Fonds erfolgte gleichzeitig mit dem Erlasse des neuen Münzgesets. Zehn Millionen Pesos aus dem Reservesonds des Staatsschaftes bildeten das Stammkapital des Fonds, der allmählich aus anderen Duellen vergrößert werden soll, besonders durch die Münzgebühr und andere Einnahmen bei der Prägung. Die Bankiers und Nationalökonomen begrüßen mit Freuden die Gründung dieses Reservesonds als Borläufer der geplanten Münzresorm, denn er ist gewissermaßen eine Bürgschaft sur Sicherheit und Beständigkeit, eine Abhilse gegen die zufälligen, allein durch Mangel an slüssigem Gelde hervorgerusenen Kückschaft des Wünzgesets von 1893 schwer empfunden wurden.

Der Reservesonds wird durch eine aus neun Mitgliedern bestehende Spezialkommission verwaltet, deren Borsihender von Amts wegen der Finanzminister
ist. Zwei dieser neun Mitglieder sind auch von Amts wegen dabei beteiligt,
nämlich der Generalsetretär des Staatsschahamtes und der Münzdirektor; drei
Mitglieder werden durch die drei Hauptbanken der Hauptstadt ernannt und die
übrigen vier durch die oberste Staatsgewalt. Wie liberal und weitherzig man
jeht in Mexiko bei der Leitung der Staatsgeschäfte versährt, geht daraus hervor,
daß fünf von den neun Mitgliedern, einschließlich der vier von der Regierung
gewählten, Ausländer sind. Der Kommission liegen die Pflichten eines Aussichtes
rates über das slüssige Geld ob. Zugleich mit den Münzresormen sind Gesehe
ins Auge gesaßt, welche die Silberminenindustrie für die Berluste entschädigen
sollen, die durch die Ausselang der Freidrägung des Silbers entstanden sind;
den Besihern von Silberwerten sollen sie es erleichtern, diese zu den beste
möglichsten Bedingungen und ohne Ausschaft zu machen.

Kann man erwarten, daß sich in Mexiko für den Handel mit dem Auslande ein aussichtsreiches Feld erschließen wird, daß das Land für eine sichere und gewinnbringende Anlage ausländischer Kapitalien Garantie bietet? Mit Unhang. 301

biefer Frage ift eine andere verbunden, die nicht felten aufgeworfen wird. Man gibt gu, daß Mexito ein reiches Land mit guten Aussichten ift, aber man fagt auch, bas Land fteht und fällt mit einem Manne, wenn Brafibent Diag nicht mehr Staatsoberhaupt ift, wird ober tann es wieber zugrunde geben. Das ift nach meiner Überzeugung eine falsche Auffassung. Gine ber Baben, die ben Prafibenten Diag besonders jum Berricheramte befähigen, ift die, daß er es versteht, fich mit hervorragenden Männern als Ratgebern und Beiftand zu umgeben. Ein Mann — und mag er noch fo reich begabt fein — vermag nicht alles allein zu vollbringen, und es ift ein Glud für ihn, wenn er es verfteht, die rechten Manner zu mahlen, die unter ihm arbeiten. Das hat der Präsident verstanden und baber erreicht, daß das Land viele Jahre lang gut regiert wurde, und zugleich hat er bas Bolt gelehrt und es ihm bewiefen, daß Glud und Gebeihen im Lande nur unter einer ftarten, in jeder Begiehung rechtlichen Regierung bestehen können. Das mexikanische Bolk hat sich an eine in patriotischem Geiste geführte, streng rechtliche Regierung gewöhnt, und was ihm burch jahrelange Bucht zur Natur geworden ift, wird es fo leicht nicht wieder aufgeben.

Außerdem haben die Mexikaner den festen Glauben, daß die Vereinigten Staaten keine Störungen in einem Lande dulden werden, daß an ihre Südgrenze stößt. Der Gedanke, daß Bürgerkriege dazu beitragen könnten, sie in die Hände der Vereinigten Staaten zu bringer, ist ein guter Dämpfer für hitzige Auswallungen unruhiger Geister. —

Wir wollen jest durch einen kurzen Überblick die Lage im Lande 1876 bei Diaz' erster Annahme der Machtstellung mit der heutigen Lage vergleichen, um zu sehen, was in den 30 Jahren dauernden Friedens im Lande erreicht worden ist. Für die Angabe der auf den solgenden Seiten dieses Anhanges angeführten Zahlen bin ich Mr. Lucien Jerome tief verpsslichtet, dem hochbegabten britischen Konsul, der immer Sorge trägt, seinen Landsleuten neue Handelsbeziehungen zu schaffen.

Im Jahre 1876 betrug die Einwohnerzahl in Mexiko 9300000, heute schätzt man fie auf fast 20 Millionen.

1876 belief fich die Länge der Eisenbahnlinien auf 567 Kilometer, heute weift fie 16285 Kilometer auf.

1876 betrugen Einfuhr und Ausfuhr im ganzen 65 000 000 Dollar in Silber, 1903 aber 400 000 000 mexikanische Silberbollar.

Im Ctatsjahre 1874—5 betrug die Einfuhr 18793493,61 Dollar in Gold " 1902—3 betrug fie jedoch 75904807,58 " " " " 1874—5 betrug die Ausfuhr 27318788,10 Dollar in Silber " 1902—3 betrug fie aber 207377793,17 " " "

Den Umfang der Einfuhr beschränkte weder die Entwertung des Silbers, wodurch der Preis der ausländischen Waren in Silber zwei bis dreimal höher

wurde, als er zur Zeit war, da der Kurs al pari stand — noch die Entwicklung des heimischen Fabrikwesens, wodurch Manusakturwaren, die in Dualität und Preis mit gleichartigen importierten Waren einen Wettbewerd ausnehmen, in großen Wassen auf den Markt kommen. Im Gegenteil — die Einsuhr hat von Jahr zu Jahr an Umsang zugenommen, ein Beweis, daß der Berbrauch größer geworden ist, und solglich auch die Kauskraft im Lande. Das ist das beste Zeugnis sür das stete Zunehmen des allgemeinen Wohlstandes im Lande.

Im Etatsjahre 1877—8 hatten die Staatseinnahmen 19088158 Dollar betragen, im Etatsjahre 1904—5 waren sie aber auf 81061078 Dollar gestiegen. Im Jahre 1876 hatte Mexiko Schulden, aber keinen Kredit, heutstatage ist der Kredit vollständig wieder hergestellt, und am Ende des Etatsjahres 1903—4 bestand die Staatsschuld Mexikos, für die die Zinszahlung stets pünktlich erfolgte, aus nachstehenden Summen:

|             |        |  |  | 1903-4   |      |        |  |
|-------------|--------|--|--|----------|------|--------|--|
| Schulben in | Gold   |  |  | 28084808 | Pjb. | Sterl. |  |
| Schulden in | Silber |  |  | 14478552 | ,,   | ,,     |  |
| Schwebende  | Schulb |  |  | 129188   | "    | ,,     |  |
| 3.00        |        |  |  | 42692548 | Bfd. | Sterl. |  |

Ebenso wie aus biefen bergleichenben ftatiftifchen Berichten, erfieht man auch aus ber gebeihlichen Entwidlung auf allen anderen Gebieten ben Fortidritt. Gehr große Summen tonnten für fanitare Ginrichtungen und Berbefferungen verschiedenster Art im Lande verausgabt werben. Go find gegen 2500000 Bib. Sterl, für ben Bau borzüglicher Safenanlagen in Bera Cruz berbraucht und über 6000000 Pfb. Sterl. toften icon bie Nationalbahn auf bem Ifthmus von Tehuantepec und die beiben anschließenden Safen am Stillen Meere und am Golfe von Mexito, Salina Cruz und Coapacoalcos; fie werden einen enormen Güterverkehr zwischen beiben Dzeanen vermitteln. Die Tehuantepecbahn ift eine ber wichtigsten Unternehmungen in Mexito; General Diaz begann ben Bau por 20 Jahren, und im Serbit 1906 foll die Bahn bem Berfehr übergeben werden. Der Jithmus von Tehuantepec ift ber schmalfte Landstreifen zwischen bem Atlantischen und bem Stillen Dzeane, und liegt etwa 1000 engl. Meilen nordlicher, als ber projektierte Panamakanal, ber aller Bahricheinlichkeit nach nicht vor 1920 beendet fein wird. Für die nächsten 15 Jahre wird also ber Saupthandelsverkehr von einem Dzeane zum andern über ben Kontinent geben. 3ch bereifte bie Strede mit mexikanischen Ministern, Ingenieuren und bem Bauunternehmer Sir Weetman Pearson, und ich weiß, welche ungeheuern Schwierigfeiten zu überwinden waren, mas für ein fühnes Unternehmen diefer Bau ift. Die Bahnftrede mißt faum 200 engl. Meilen, aber bie Safen an beiben End= puntten (Coatacoalcos am Atlantifchen und Salina Cruz am Stillen Dzeane) find jo riefengroß und tief, bag fie die großeften Schiffe beberbergen tonnen.

Die Rais und Warenspeicher find fo eingerichtet, bag Schiffe gur felben Reit ein= und ausladen können, Riefenfrahne ichaffen ichnell die Schiffsladung bom Schiffe gur Bahn ober gum Speicher und wieber gurud auf bas Schiff. Diefe Safen entsprechen allen Anforderungen ber Jestzeit und können auch ben bochften Ansprüchen ber Europäer genügen — fowohl in bezug auf bie Solibitat bes Baues, als auch auf die bequeme Urt, die Schiffsladungen zu beförbern; in Salina Cruz wird eine Schiffswerft gebaut, die eine Länge von 180 m, eine Breite von 30 m und eine Tiefe von 9.50 m bei niedrigem Bafferstande haben wird. Die Tehuantepecbahn ift Eigentum ber mexikanischen Regierung, aber einem Kontrakte gemäß find die Herren S. Bearson & Sohn G. m. b. H. für einen Reitraum von 51 Jahren Teilhaber; das mitarbeitende Ravital ber Teilhaber= schaft beläuft fich auf 7000000 Pfb. Sterling. Jest ift die Tehuantepecbahn bei San Geronimo mit der panama-amerifanischen Bahn verbunden, die fich bald bis nach Guatemala ausbehnte: burch die Tehuantepeczweigbahn ichließt fie fich bei Santa Lucretia an die Bera Cruz und Pacificbahn. So ift also jest Eisenbahnverbindung vom Ifthmus nach der Hauptstadt Merito und nach New Port hergestellt. Das ift ein wichtiges Glied bes geplanten interkontinentalen Bahnvertehrs von New York nach Buenos Upres. Die geographische Lage der Bahn ift einzig in ihrer Art. Da, wie einer ber amerikanischen Regierungs= fommiffare, Abmiral Shufelbt, feststellte, Tehnantepec ber "Achsenlinie" des Belthandels - Hong-Kong, Dotohama, Can Francisco, New York, Liverpool naher liegt, bringt bieje Route größere Borteile als Panama. Der Weg zwifchen ben Safen am Stillen Meere nordlich von Salina Cruz und ben Safen am Atlantischen Meere zwischen ben Bereinigten Staaten und Europa ift bei ber Route über Tehuantepec um 1200 engl. Meilen fürzer, als über Panama.

#### Entfernung nach Seemeilen:

| 320                  |               | Über Tehuantepec | über Panama |
|----------------------|---------------|------------------|-------------|
|                      |               | Meilenzahl:      | Meilenzahl: |
| Von New York nach    | San Francisco | 4 2 2 6          | 5495        |
|                      | Acapulco      | 2363             | 3613        |
|                      | Mazatlan      | 3017             | 4055        |
|                      | Potohama      | 8666             | 9835        |
|                      | Honolulu      | 5699             | 6688        |
| Von New Orleans nach | San Francisco | 3091             | 4700        |
|                      | Acapuleo      | 1262             | 2861        |
|                      | Mazatlan      | 1759             | 3458        |
| Bon Liverpool nach   | San Francisco | 7182             | 8038        |
|                      | Acapulco      | 5274             | 6035        |
|                      | Honolulu      | 8511             | 9263        |
|                      | Dotohama      | 11478            | 12500.      |

Die Arbeiten an den abschließenden Häsen Coahacoalcos und Salina Eruz nähern sich schnell der Bollendung, und die Unternehmer hoffen bestimmt, daß im Lause des Jahres 1906 der transkontinentale Berkehr in vollem Umfange wird ausgenommen werden können.

Als Beweis für bie Schnelligkeit, mit ber bie Schiffsladungen weiter beförbert werben können, mag bienen, daß innerhalb 24 Stunden die Ladung eines in ben Safen am Atlantischen Meere eingelaufenen Schiffes auf Die transtontinentale Bahn geschafft und wieder auf ein Schiff im Safen bes Stillen Meeres verladen werden fann. Die Tehuantepec-Nationalbahn hat einen festen Bertrag mit ber Amerikanisch=Sawaiischen Dampfer=Gesellschaft abgeschloffen; biefe Gesellschaft, die über eine Dampferflotte von 100000 Tonnen Gehalt verfügt, hat bisher die ganze Fracht durch die Magellans-Straße geführt, jest wird fie über ben Ifthmus von Tehuantepec geben; im Durchschnitt wird bas Gewicht biefes jährlich zu befördernden Frachtgutes etwa 400000 Tonnen betragen. Die Kontrakte mit ber Amerikanisch=Sawaiischen Dampfer=Besellschaft bedingen regelmäßige Fahrten moderner Dampfer auf bem Stillen Meere zwischen ben Safen Salina Cruz, San Francisco und ben Sawaiischen Infeln und auch regelmäßige Dampferverbindung auf dem Atlantijden Meere zwijchen Coapacoalcos, New Port, Philadelphia und New Orleans, und noch andere regelmäßige Dampferverbindungen follen bon ben Endpuntten biefer Babn nach Guropa und allen Teilen ber Belt eingerichtet werben. General Diag, ber immer zu rechter Beit und an rechter Stelle das paffende Wort findet, bemertte fürzlich in einer Rebe: "Benn ber Roft die jetigen Schienen ber Bahn langft verzehrt hat, wird man auf bem Ifthmus von Tehuantepec noch mit Berehrung Gir Beetman Bearfons gebenfen."

Folgende Tabelle gibt nach ben 1904 aufgestellten ftatistischen Berichten ber Finangkommission annähernd die Höhe ber in Mexiko angelegten Kapitalien an:

Diese Summe vergrößerte sich noch ganz bedeutend im Jahre 1905. Wenn noch 20 Jahre des Friedens solgen, darf man annehmen, daß die gedeihliche Ent-widlung in Mexiko — so überraschend groß sie bis jeht auch gewesen ist — sich noch steigern wird, denn auf den Stusenländern zwischen dem Hochlande in der Mitte und den Seeküsten harren noch weite Länderstrecken der Urbarmachung für den Uckerdan nach neuerer Methode; außerdem ist das ganze Land reich an Mineralien.

bisher sind die Bergregionen noch wenig durchforscht. Nach dem Urteil Sachstundiger wird Mexiko in nicht serner Zukunft zu den Ländern gehören, die die größten Erträge an Kupser liesern, obgleich jest der jährliche Export an Kupser wenig mehr als 2000000 Pfd. Sterl. beträgt. Die Zunahme der Erträge ist sehr bemerkenswert und die Ausschhr hat schon begonnen, Einfluß auf die internationalen Märkte auszuüben. Der Wert dieser Einsuhr (einschließlich Kupserzerze) stellte sich in den Jahren 1900—1905 wie solgt:

| 1900-1901 |  | 4 |  |   | 1177754  | Dollar |
|-----------|--|---|--|---|----------|--------|
| 1901-1902 |  |   |  | V | 16849835 | ,,     |
| 1902-1903 |  |   |  |   | 20122338 | ,,     |
| 1903-1904 |  |   |  |   | 23234216 |        |
| 1904-1905 |  |   |  |   | 29803420 |        |

Die Golbförderung Mexikos ist auch im Steigen; der Wert der Goldaussuhr im Jahre 1902—03 betrug 1420877 Pfd. Sterl. In jedem Jahre werden mehr Goldminen erschlossen. Aber natürlich ist die Aussuhr an Silber am größten, sie beträgt jährlich etwa 7800000 Pfd. Sterl.

Bon ben Bobenerzeugnissen ist die Aussuhr an Henequen (Hanffasern der Agave) am bedeutendsten, im Jahre 1903 brachte sie dis zum 30. Juni 3262057 Pfd. Sterl. Für Bieh und Pserde belief sich die Aussuhr auf 1300000 Pfd. Sterl. und für Kasse auf 902150 Pfd. Sterl. Der Kassee ist so gut oder besser, als sonst wo auf der Erde. Dank den verschiedenen Klimagürteln erzeugt das Land in den Stufenländern zwischen dem Tasellande und den Seeküsten saltes, was man nur denken kann, und zweisellos wird dort auch bald Jute gebaut werden, und anderes Waterial, das zu den Wühlen gebraucht und bis jest noch aus dem Auslande eingeführt wird.

Fast alle Arten Bananen von dem großen Pisang dis zu einer roten, kleinen, nur zwei Zoll langen Abart wachsen in Mexiko, und es ist anzunehmen, daß binnen kurzem die Aussuhr nach New Orleans, New York und Europa über Coahacoalcos, Bera Cruz und Tampico sehr bedeutend sein wird, da die Banane eine Frucht ist, die sich gut transportieren läßt. Auch die Aussuhr von Apselsinen ist beträchtlich, ebenso die von Pfesser, Limonen, Melonen, Kokonüssen, Banille und Hölzern.

Tabak wächst besonders im Süden, wo in ausgedehnten Haziendas oder Farmen der Andau gepflegt wird. Ich sah einmal sogar schon einen 3 jährigen Jungen eine lange grüne Zigarre rauchen; er hielt in einer Hand eine Banane, in der anderen die Zigarre und gönnte sich bald den einen, bald den anderen Genuß. Seine Mutter sagte mir, er rauchte täglich vier Zigarren, alle ihre Kinder hätten es ebenso gemacht. In letter Zeit widmen die Tabakpslanzer den seineren Sorten mehr Ausmerksamkeit, und für die Zigarren wird auf dem Weltmarkte ein höherer Preis erzielt.

Die Gummibaume wachsen wild und werden auch in großen Massen angepflanzt, denn jest, zur Zeit der Motorwagen, ist der Bedarf an Gummi so groß, daß ein guter Absatz erzielt wird.

Die Indianer machen mit großem Geschick alle Arten von Korbwaren; schöne Geslechte von Stroh und Roßhaaren, wie die an den "Panamahüten", und die Sachen sinden schnellen Absah.

Es ift bedauerlich, daß ber Sandel mit Großbritannien nicht in bem Dage gestiegen ift, als ber Wohlstand im Lande wuchs, besonders da der Grund nicht erfichtlich ift, benn ber Transport von England zur See und ber Transport zu Lande von Bera Cruz nach der Hauptstadt — die Entfernung beträgt nur 263 engl. Meilen —, kann nicht so schwierig sein, wie ber lange Transport über Land zu ben Fabritzentren in ben Bereinigten Staaten. Bohl hat die Ginnahme für bie Ausfuhr nach Großbritannien fich mahrend ber letten 28 Jahre um bas Dreifache erhöht (fie stieg von 9219837 Dollar auf 26764507 Dollar), aber während berfelben Beit hat fich die Riefenausfuhr nach ben Bereinigten Staaten fast um das Bierzehnsache vermehrt (von 10358167 Doll. auf 139567083 Doll.). Die Einfuhr aus Großbritannien stieg nach bem Goldwerte bemeffen von etwa 1700000 Bfb. Sterl, auf 2123069 Bfb. Sterl. — mahrend berfelben Zeit ftieg die Einnahme für die Einfuhr aus ben Bereinigten Staaten von 1000000 Bfb. Sterl. im Jahre 1876 auf 8102909 Pfb. Sterl. im Jahre 1903, und es ift bemerkenswert, daß die Ginfuhr aus Deutschland in noch größerem Mage gestiegen ift. Also haben turz gesagt, die Ameritaner ben ganzen Ausfuhrhandel mit Mexito in ihren Sanden und eine Salfte ber Ginfuhr, bann folgt Großbritannien, aber in weitem Abstande. Sicher fonnte England etwas tun, um biefes Berhaltnis mehr auszugleichen. Es ift wohl wahr, daß Mexiko aus ben Bereinigten Staaten Futterftoffe einführt, und daß wir bei biefem Artitel in keinen Wettbewerb treten könnten, aber bei ber Totalsumme von 15 000 000 Pfd. Sterl. für bie Ginfuhr gibt es gewiß vieles, bas Großbritannien liefern fonnte, jest aber bem Unternehmungsgeifte ber Raufleute in ben Bereinigten Staaten und in Deutschland überläßt; Deutschland ift heute unser gefürchtetster Nebenbuhler in Mexiko. Britische Fabrikanten könnten einen bebeutenden Absat erzielen, wenn fie Agenturen für den Berkauf von Maschinen zum Aufwinden und Bumpen möglichft in Mexiko felbst einrichten und bie Maschinen an Ort und Stelle bereit halten murben, benn neue Minen werben immer wieder eröffnet, und ber Bedarf an folden Maschinen ift groß. Die Zeiten find vorüber, daß die Leute fich bamit begnügten, mas fie brauchten, erft in England zu bestellen und bann geduldig abzuwarten, bis es dem Fabrifanten bort gefiel ihnen bie Ware zu liefern. Gines ber hinderniffe bei bem Berkaufe ber in England verfertigten Baren in Mexito ift auch, daß die britischen Bertäufer oft nur ermächtigt find, den Preis der Waren ab Liverpool anzugeben, während die Amerikaner und

Deutschen den Preis für die dem Lieferungsorte zunächst liegende Station berechnen. Auch sind die amerikanischen und deutschen Warenverzeichnisse besser abgefaßt, meistens in spanischer Sprache, ihre Verkäuser beherrschen diese Sprache und können daher leichter den Absah der Waren bewerkstelligen. Amerika und Deutschland beherrschen daher den Handel, und sie verdienen es.

Auf bem Hochlande in der Mitte von Mexiko wird sowohl von der Regierung als auch von Privatpersonen viel für die Bewässerung getan. Alle Arten von Getreide und sonstigen Früchten werden im Lande geerntet. Hier folgt eine Tabelle, auf der Gertrag einiger Bodenerzeugnisse im Jahre 1902 angegeben ist, sowie der Biehbestand:

| Reis      | 18126070   | Rilogramm  |           | Vieh:        |          |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|----------|
| Gerfte    | 2130118    | Heftoliter | Rühe      | <br>. 51424  | 57 Stück |
| Mais      | 27521808   | "          | Pferde .  | <br>. 8592   | 17 "     |
| Beizen    | 229892752  | Rilogramm  | Maultiere | <br>. 33448  | 35 "     |
| Buderrohr | 2745686000 | ,,         | Schweine. | <br>. 61618  | 38 "     |
| Baumwolle | 22529407   | ,,         | Efel      | <br>. 28798  | 31 "     |
| Rakao     | . 3428525  | "          | Schafe    | <br>. 342448 | 30 "     |
| Tabat     | . 3907311  | ,,         | Biegen -  | <br>. 470601 | 11 "     |

Im Jahre 1905 waren bie Bahlen bedeutend größer.

Was Mexiko hauptsächlich fehlt, ist Brennmaterial. Als die Spanier das Land erorberten, haben sie — ihrer Gewohnheit nach — viele der großen Wälber abgeholzt, und dadurch wurde die Trockenheit in Mexiko gegen früher bedeutend erhöht. Der Holzbestand wurde noch undarmherziger durch den Verbrauch in Bergwerken und bei der Sisendahn verringert, dis die große Vorratsquelle schließlich versiegte. Kohlen von etwas minderwertiger Beschaffensheit werden in den letzten Jahren im Norden gewonnen, so daß jetzt in einigen Gegenden zum Heizen der Lokomotiven Kohlen verwendet werden, während in anderen Landesteilen Holz dazu gebraucht wird. Bei der zunehmenden Steigerung des Sisendahnverkehrs ist aber weder das eine noch das andere Brennmaterial in genügender Menge vorhanden. Kürzlich haben Bohrungen nach Ölquellen Erfolg gehabt, im südlichen Teile Mexikos sind Duellen entdeckt, die guten Ertrag geben, und man braucht jetzt auch Öl zum Heizen der Maschinen. In Tamulipas, Bera Cruz und Pucatan sind Ölquellen entdeckt, und der Ölshandel verspricht großen Gewinn.

Eine andere, lange bekannte, aber bis jest wenig ausgebeutete Quelle bes Reichtums wird sich möglicherweise durch Gewinnung von Diamanten erschließen. In alten Schriften liest man, als im Ansange des vorigen Jahrhunderts die zu den alten Musketen nötigen Flintensteine knapp wurden, suchte man neue, und in den Bergen des südlichen Teiles der Sierra Madre sand man runde,

rötliche Steine von allen Größen, die man für geeignet hielt. Als man fie, um Seuersteine zu gewinnen, spaltete, entbedte man, daß fie Diamanten enthielten.

Die hier beigefügten Tabellen sollen zeigen, in welcher Ausbehnung andere Nationen sich an dem Handel mit Mexiko beteiligen und auch einen Überblick über die Aussuhr von Mexiko in den letzten 4 Jahren geben.

Tabelle I. Wert der Einfuhr nach Mexiko aus den hauptsächlichsten Ländern während der Jahre 1898—1905.

| Länbernamen:                                                                                    | Bert        |             |             |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 1,000,000                                                                                       | 1898—99     | 1902-03     | 1903-04     | 1904-05*)   |  |  |
|                                                                                                 | Bio. Sterl. | Pfd. Sterl. | Pfd. Sterl. | Pfd. Sterl. |  |  |
| Die Bereinigten Staaten                                                                         | 4832938     | 8102909     | 8528059     | 9660633     |  |  |
| Großbritannien und Irland                                                                       | 1842244     | 2123069     | 2005229     | 2083669     |  |  |
| Deutschland                                                                                     | 1135585     | 1914802     | 1909933     | 1962107     |  |  |
| Frankreich                                                                                      | 1183433     | 1307885     | 1494694     | 1696537     |  |  |
| Belgien                                                                                         | 141482      | 517955      | 436081      | 286752      |  |  |
| Spanien                                                                                         | 505 987     | 606996      | 654299      | 746897      |  |  |
| Andere Länder                                                                                   | _           | -           | -           | 735 623     |  |  |
| Totalfumme bes Bertes ber Ein-<br>fuhr aus allen Ländern einschließ=<br>lich der oben genannten | 10173839    | 15180351    | 15672154    | 17172219    |  |  |

Tabelle II.

Wert der Ausfuhr aus Mexiko nach den hauptsächlichsten Ländern während der Jahre 1898—1905.

| Ländernamen:              | Bert        |            |             |             |  |  |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|--|
|                           | 1998—99     | 1902-03    | 1903-04     | 1904-05**   |  |  |
| A                         | Bfd. Sterf. | Pfd. SterL | Bfd. Sterl. | Pfd. Sterf. |  |  |
| Die Bereinigten Staaten   | 9923875     | 14377110   | 14153718    | 13498942    |  |  |
| Großbritannien und Irland | 1350768     | 2687857    | 2449146     | 1671989     |  |  |
| Deutschland               | 385279      | 966005     | 1090041     | 1571988     |  |  |
| Frantreich                | 599178      | 365418     | 629770      | 590514      |  |  |
| Belgien                   | 247 028     | 589821     | 558914      | 837521      |  |  |
| Spanien                   | 112412      | 165418     | 240106      | 193431      |  |  |
| Undere Länder             | 652283      | 621268     | 550956      | 1021086     |  |  |
| Totalfumme:               | 13270823    | 19772897   | 19672651    | 19385471    |  |  |

<sup>\*)</sup> Die Bahlen filr bas Etatsjahr 1904-05 find annahernd gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Die für bas Etatsjahr 1904-05 angeführten Bahlen find annahernd gegeben.

Tabelle III.

Wert der megikanischen Ausfuhr in den letten vier Etatsjahren, über die ein Bericht erreichbar war.

| Sandelsartitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bert        |             |             |             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1901-02     | 1902-03     | 1903-04     | 1904-05*    |  |  |  |
| oold:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfd. Sterl. | Pfd. Sterl. | Pfd. Sterl. | Pfd. Sterl. |  |  |  |
| The second secon | 9572        | 10663       | 10766       | 859         |  |  |  |
| Mexitanifche Golbmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7824        | 932         | 292         | 391         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 869882      | 1326427     | 1008465     | 125286      |  |  |  |
| In Barren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44247       | 82855       | 53128       | 10424       |  |  |  |
| Silber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44247       | 02000       | 33120       | 10424       |  |  |  |
| Meritanifche Dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1135176     | 2109872     | 1867159     | 18998       |  |  |  |
| Ausländische Münzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 973      | 8554        | 8699        | 779         |  |  |  |
| Barren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4103796     | 4 635 739   | 4578810     | 530140      |  |  |  |
| Воф. od. Silbererz, Bochfchlamm zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 698316      | 1001302     | 1456399     | 1053 17     |  |  |  |
| upfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1684983     | 2012233     | 2323421     | 298034      |  |  |  |
| 31et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 573 084     | 566907      | 482563      | 55046       |  |  |  |
| Indere Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54677       | 118178      | 135918      | 11103       |  |  |  |
| affee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1022885     | 902150      | 867624      | 925 67      |  |  |  |
| penequen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2920951     | 3262057     | 3152515     | 293891      |  |  |  |
| ölzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177873      | 183773      | 261 856     | 21978       |  |  |  |
| färbehölzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 128877      | 96401       | 84755       | 6918        |  |  |  |
| Rohtabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97587       | 138330      | 189962      | 27253       |  |  |  |
| indere vegetabilifche Erzeugniffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 853468      | 1202278     | 1498154     | 148153      |  |  |  |
| austiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 503 395     | 700 067     | 362554      | 31493       |  |  |  |
| dohhäute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 628657      | 746648      | 655 409     | 67396       |  |  |  |
| Indere tierische Produkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 541      | 79567       | 69 168      | 6161        |  |  |  |
| henequen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148518      | 135 565     | 106552      | 417         |  |  |  |
| Tabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62646       | 65 422      | 34086       | 4654        |  |  |  |
| Indere Fabrifwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135944      | 312378      | 412169      | 73897       |  |  |  |
| Berichiebenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47462       | 74587       | 52227       | 7381        |  |  |  |

Aus obigen Tabellen ersieht man, daß die Ausfuhr an Mineralien noch immer bei weitem die wichtigste für Mexiko ist, doch nimmt im allgemeinen die Ausfuhr für alle Handelsartikel zu.

Diesen in 30 Jahren erreichten Erfolg auf finanziellem und industriellem Gebiete verbankt Mexiko nur dem einen Manne, dessen Lebenslauf wir aus dem vorliegenden Buche kennen gelernt haben.

<sup>\*)</sup> Die für bas Etatsjahr 1904-05 angeführten gahlen find annahernd gegeben.

# Hervorragende Reuerscheinungen.

- Blume, General d. Inf. 3. D., Kaiser Wilhelm ber Große und sein Kriegsminister Roon. Ein stattlicher Band in 8°. Mit Porträts und Faksimilebeilagen. Gebeftet Mt. 5.—, gebunden Mt. 6.—.
- Carlyle, Thomas, Friedrich der Große. Gefürzte Ausgabe in 1 Bande beforgt von Karl Linnebach. 2. Auflage. 4.—6. Caufend. Geheftet Mf. 8.—, gebunden Mf. 10.—.
- Erzieher des preußischen Heeres. herausg. Generalleutnant 3. D. von Pelet-Narbonne. 12 Bande. 2 Bd. Mf. 2.— kart., Mf. 3.— in biegsamem Leder. Subskriptions preis Mf. 20.— bzw. Mf. 30.—

Musführliche Profeette portofrei und unentaeltlich.

Densel, Die Familie Mendelssohn. In Briefen und Tagebachern: 13. Auflage. 2 Bande. Geheftet Mf. 12.—. gebanden Mf. 14.50.

## B. Behrs Berlag, Berlin W. 35.

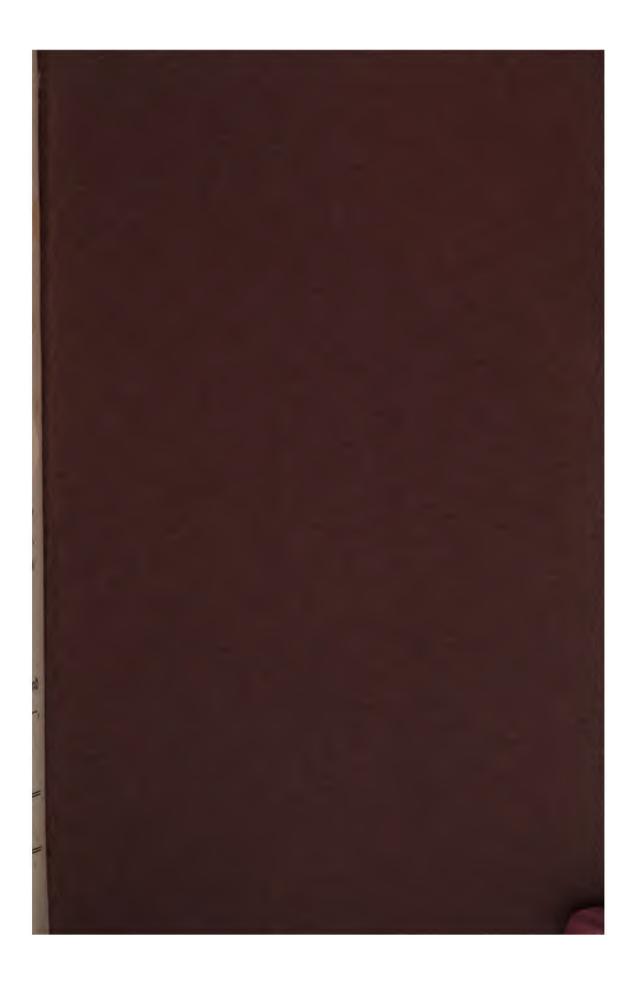



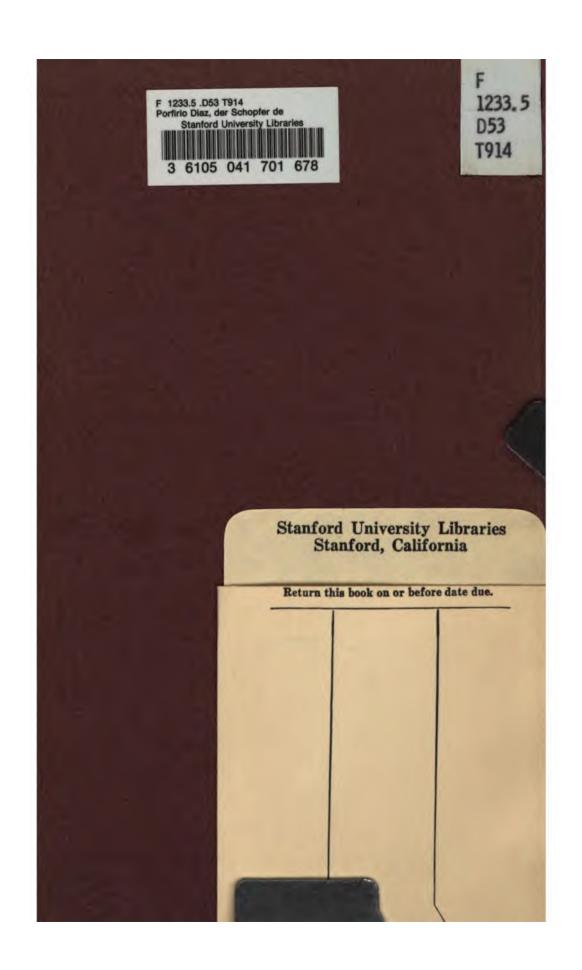

